

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

## PRIEDRICH BOUTERWEE

# APHORISMEN







THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

ALUMNUS BOOK FUND



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |



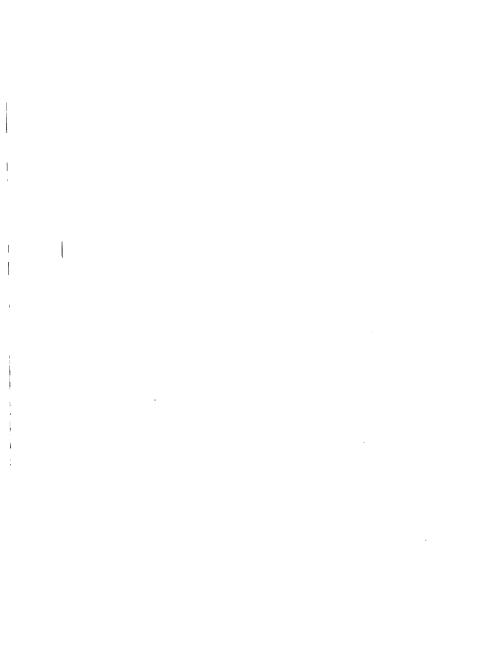

#### AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philosophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800 liess Kant erscheinen: Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft, 1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehlte es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolff'schen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte, Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und polemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömungen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilbares Ganzes: etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Ganze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die Werke in einem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen. Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt, der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.

IMPRESSION ANASTALTIQUE
CULTURE ET CIVILISATION

115 avenue Gabriel Lebon, Bruxelles

# Aphorismen,

## den Freungen der Bernunftfritik nach Rantischer Lehre

porgelegt

non

Friedrich Boutermet.

Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli.

Göttingen, ben Johann Chriffian Dieterich 1793. alum-Bk Fund

38146

# B802 A1A3

## Vorerinnerung.

3m Zeitalter ber aufblühenben Menfchlichfeit verehrte man Bahrheit und Schonbeit als Schwestergottheiten an Ginem 211-Im Zeittare, und mußte nicht warum. alter ber vollendeten Menschlichkeit wird man zuruftehren zu bemfelben, igt fast vergessenen und faum bier und bort noch ber-Handenen Cultus, und wird wiffen, warum. Damit aber biefes geschehen konne, muß vorher ber chaotisch vermischte Stoff ber Wernunft und Phantasie ausbrausen, und Bahrheit sich völlig scheiben von Dichtung. Philosophie muß endlich einmal werben. was Mathematif ist, nicht ber Definitionsmethobe nach — benn mit bieser hat sie ihr Beil schon oft genug vergebens versucht wohl aber ber Bewißheit nach, als eine unerschutterliche Bebankenppramite, gegrun-Det bet zwar auf bem inbemonstrablen Boben ber Sensation, ber Erfenntnifform und bes Bewußtfenns, aber auf biefem Boben, Den Die Wernunft nicht anders bewegen fan, als wenn sie durch absoluten Stepticismus sich felbst aufhebt, vom ersten Grundgebanten bis jum Gipfel des legten Arguments binaufgeführt burch unwiderfprechliche Demonstration. Reine Babrheit und unbezweifelbare Wahrheit muß eine und baffelbe fenn, wie es benn auch ber Menschenverstand überall zu feiner vollen Befriedigung ver-Bahricheinlichkeit, fie mag mobilanat. ficirt werben, wie sie will, unter bem vielbeutigen Namen ber moralifchen Bewißheit ober unter einem anbern auftreten, muß keinen Plag finden in der Philosophie, und zurüfgewiesen werben in bie Schranten ber empirischen Babrnehmung; benn ba gebort sie zu Sause. Bermag aber Philofophie bie in bem Begriffe ber Bahrheit fcon gefoderte Bewißheit nie zu erreichen, fo ift, Alles wohlerwogen, Dichten und Denfen fen einerlei; so ist ber Naturgogling, ber, um feine Beiftesfreiheit und Bemuthsconfifteng zu behaupten, alle Syfteme verschmabt, alle reine Demonstration wie ein unglufliches Rartenspiel wegwirft und fchlichthin feinem Gefühle und feinem Menschenverstande vertraut, ein consequenterer Philosoph, als alle rastlos rathfelnde Demonstratoren. Wenn also die Rritif ber reinen Bernunft nichts weiter leistet, als hier einen neuen Wink, bort eine neue Weifung zur Ausbesserung ber alten, bis dahin so genannten, Metaphysit zu geben, so ist sie - ein Buch, wie viele Bucher find. Wenn sie aber leistet, mas fie verspricht, burch eine ganz neue Unalpfe ber Erfenntniffraft, namentlich durch bas Enstem ber Rategorien, bas logische Ein mal Eins, eben so vollständig als unwidersprechlich zu beweisen, mas ber Mensch einzusehen vermag und nicht vermag, bann ift sie bas neue Testament ber Wahrheit. einzig wie die Wernunft, und bleibend wie

sie. Bierüber benjenigen, welchen baran gelegen ift, die Bilbung eines festen Urtheils zu erleichtern, mag gegenwärtiges fleine Buch ben großen Bang ber Babrbeit mitgeben. Es foll fur nichts mehr gelten, als für ein taftisches Ererciz eines Freiwilligen, ber, nachdem er diesmal das Seine, so gut er fonte, gethan hat, nie einen zweiten Versuch abnlicher Art magen wird und ruhig guruffehrt gur Beimath feines Maturberufs. Bon Plan, Methode und Ausbruksform eines fo fleinen Buches viel por zu reben, ziemt sich nicht. Doch scheint es, als ob die Berdeutlichung manches wichtigen Theorems gewonnen habe burch bie Art und Ordnung, wie es hier aufgestellt ift. Bill Jemand die Unmerkungen, die unter bem Terte eingestreuet sind, zu widerlegen fich die Mube geben, fo wird das fein Berbienst fenn. Bottingen, ben 17. Jul. 1793.

Boutermet.

### Bedeutende Druffehler und Berbefferungen.

- S. 12. 3.3 v. u. muß fatt ber Sahl 316 gelefen werben 376.
- S. 13. 3. 2. Erweiterung muß heiffen Entwickes lung.
- 6. 20. 3, 1. transcendenrer muß beiffen transscendentaler.
- 6.26. 2.3 v.lu. kan in einer Anmerkung hingus gefügt werben: Bonte die Metaphysik der Natur nicht schiklicher angewandte Mathematik a priori genannt werden?
- S. 31. 3.4. muß ftatt Raum gelesen werden lees rer Raum. Sonft ift der Saj falsch; benn ber erfüllte Ranm besteht aus Räumen.
- 6.40. 2.8. der Urtheile oder foll heissen oder Urtheile der.
- S.45. kan jum Beschluß der Anmerkung hingus gesügt werden: Die bloß subjective und unbestimmte Zeitvorstellung wäre dann die Ewigkeit.
- 6. 69. 8.4 v. u. fan Urtheilen und ausgefttis den werben.
- S. 100. 3.3. muß hinter Phantaste ein Komma fieben. S. 166.

6. 166. fan noch binjugefügt werben gur Unmerfung: Alle Schwierigkeiten vollends gu beben, darf man nur annehmen, was denn auch wohl der fall fevn mochte, daß feine menschliche Sandlung gang frei ift. So lauft der Kaden der Vorstellungen uns zerriffen bin, ift feiner ganzen Lange nach empirisch beterminirt, und fan gleichwohl zum Theil moralisch motivirt feyn. Die abgeschossene Ranonenkugel nimmt ibre gerade Direction jum Biele, und wird aleichwohl aufgehalten von der Luft, die fie durchstreicht. Ware nun die Luft für unsern Sinn nicht erkennbar, so wurden Die Empiriften Diese Resisteng nicht mit in Rechnung bringen, fondern, weil doch jede Wirkung empirisch determinirt feyn muß, der Banonenkugel eine größere Trags beit oder dem Dulver eine geringere Kraft beilegen; und dennoch mare mit nichten bewiesen, daß keine überfinnliche Braft den Lauf der Augel gehemmt haben konne, u. s. w.

## Aphorismen.

## Prolegomena.

T.

Sistorische Sinleitung. Resultate ber Kritik ber reinen Vernunft nach Kantischer Lehre.

1. Meue Theorie des Raums und der Teit und Grundung der Evidenz der mathematischen Wahrheit.

Die bisher übliche Philosophie leitete die Borstellungen des Raums und der Zeit ab von der Erfahrung.

Nach ber Bernunftkritik konnen biese Borstellungen nicht aus ber Erfahrung ents wickelt widelt fenn; vielmehr wird nur durch fie Erfahrung moglich.

Daraus wird die Evidenz der mathes matischen Wahrheiten und zugleich ihre gesnaue Uebereinstimmung mit den Gesezen der Körperwelt erklart, zugleich aber bewiesen, daß der Gebrauch mathematischer Grundsäze mit der Erfahrung beschränkt sei.

2. Widerlegung des materiellen Idealissemus, des problematischen sowohl als des dogmatischen.

Materieller Idealismus ift die Behaups tung, daß das Daseyn der Dinge auffer uns unerweislich sei.

Wer das Dasenn der Dinge auffer uns bezweifelt, behauptet einen problematischen, wer es geradezu leugnet, einen dogmatischen Idealismus. Die Vernunftkritik lehrt, daß Dinge für unfre Erkenntniß nur Erscheinungen (Phå=nomena) sind, daß aber das Dasenn der Dinge erweislich ist aus dem Bewußtseyn, in welchem wir sie erkennen.

3. Unterscheidung des praktischen Versnunftvermögens von dem speculativen.

Die Bernunftkritik führt auf die Entdes dung des Grundprincips der Moralität in der reinen von aller Erfahrung isolirten Bers nunft.

Alle auf bas moralische Grundprincip sich stügende Wahrheit heißt praktisch, weil sie nur in Beziehung auf unser Thun und Lassen Wahrheit ist.

Die Bernunft als das Bermdgen praktisicher Bahrheiten heißt felbst praktische Bernunft, im Gegensag der speculativen oder nur Erweiterung der Erkenntniß überhaupt suchenden Bernunftbeschäftigung.

4. Einschränkung aller speculativen Ers Fenntniß auf das Gebiet der Erfahrung und Umsturz der bis dahin soges nannten Metaphysik.

Aus speculativen Begriffen von übersinnlischen Objecten ein System übersinnlicher (über alle Erfahrung hinausgeltender) Wahrsbeiten zu erbauen, war der menschliche Berstand von Alters bemüht.

So versuchte man das Daseyn des hochsten Geistes zu beweisen aus dem Begriff von einem Geiste und einem Wesen übershaupt, die Unsterblichkeit eines denkenden Wesens aus dem Begriffe von einer einfachen Substanz, die Zufälligkeit oder Nothwensdigkeit dieser Welt, so wie sie ist, aus dem Begriff von einer Welt überhaupt, u. s. w. Man nannte das Gebäude von Grundsäzen und Schlüssen, deren man sich zu solchem Zwet bediente, Metaphysik.

Durch

Durch die Vermunftkritik wird allen Speculationen, die darauf hinausgehen, etwas zu wissen von einem Wesen der Dinge an sich (Substanzen) und eben damit aller sonstsogenannten Metaphysik ein Ende gemacht.

5. Beweis der Möglichkeit der metaphysischen Freiheit des Willens.

Metaphysische Freiheit des Willens ist die Kraft eines vernäuftigen Wesens, unsabhängig vom Impuls aller Wirkungen der äussern und innern Natur seine Handlungen antonomisch (willkarlich im unbedingten Sinn) durch sich selbst zu bestimmen.

Die Möglichkeit einer solchen Freiheit wird geleugnet von den consequenten Bertheidigern der alten Metaphysik als etwas dem Gesez des zureichenden Grundes widerssprechendes; wird geleugnet von vielen Psychologen als etwas, das der Trieb der A 3 Selbste

Selbstliche und das Gesez der Gedankenverknüpfung in allen Menschen empirisch wider= legt; wird geleugnet von vielen Theologen als unverträglich mit der hochsten Beisheit bes Belturhebers.

Die Vernunftkritik beweiset, daß der Saz des zureichenden Grundes eine Gedan-kenformel ist, die jenseit der Erfahrung ihre Bedeutung verliert; daß also die Möglichkeit einer Ursache, die nicht zugleich Wirkung einer andern Ursache ist, d. h. absolute Spontaneität einer übersinnlichen Substanz, gar wohl bestehen kan mit der Regel der Nothewendigkeit in der Natur d. i. der Erscheinungswelt.

6. Grundung des oberften Sittengesezes auf ein unbedingtes Gebor der praktischen Vernunft, das uns als übersinnliches Sactum im Innersten unsers Bewuste seyns gegeben ist und die Wahrheit der abso-

absoluten Willensfreiheit, deren Moglichkeit speculativ bewiesen worden ist, praktisch beweiset.

Berleitet von metaphysischen umd pshchoslogischen Argumenten machten die meisten neueren Philosophen zur Basis des Rechtzthuns den Universaltrieb nach Gluk und Wohlseyn, nannten die Summe bewährter Erfahrungsregeln, die zum Wohlseyn führen oder führen sollen, Weisheit, und die Ueberzeinstimmung menschlicher Handlungen mit dieser Beisheit (ohne Rüksicht auf absolute Willensfreiheit) Tugend.

Damitist aber keinesweges erklart, warum jeder Mensch, der den Speculationsgang zur Wahrheit nie versucht hat, in der Boraussezung, sein Wille sey frei, über Pflicht, Zurechnung und Gewissen ganz anders uratheilt, als der speculirende Fatalist und Glukseligkeitslehrer; und noch weniger ist damit

erklart, warum im Innersten unsers Bewußtseyns eine gebierende Stimme, für alle Menschen vernehmlich, Geborsam verlangt.

Dit Bernunftkritik sindet das gebietende Princip in der (praktischen) Bernunft, und beweiset, daß dieses, und durchaus kein Ersfahrungsprincip, die Basis der Lehre vom Recht und Unrecht sei.

7. Praktischer Beweis der Nothwendigs keit, an einen Welturheber, den Urquell alles Guten, und die Erweiterung unsers Daseyns über das Sinnenleben

hinaus zu glauben.

Zwischen bem Juftande des Gluks und ber Wurdigkeit gluklich zu seyn ift in diesem Sinnenleben eine Klust befestigt, die keine Weisheit überspringt.

Die Vernunft, die in der Vereinigung des hochsten Gluts mit der vollkommensten Moralität die unerlagliche Foderung des hochsten

sten Gutes als etwas Nothwendiges denkt, und dech kein Mittel ausstudig machen kan, ihre Foderung praktisch zu realistren, dringt auf eine Ausgleichung ihrer selbst mit sich selbst.

Diese Ausgleichung findet die Bernunft= fritik in dem unerlaßlichen praktischen Ber= munftglauben (unbedingten Fürwahrhalten) an Gott und Unsterblichkeit.

8. Gründung aller erweislichen reinen (von der Erfahrung unabhängigen) Vernunftwahrheit auf eine Kritik der reinen Vernunft.

Die ganze alte Metaphpsik war erbaut worden in der Boraussezung, daß sich die Befugniß der Bernunft, ihre Speculationsschlusse über die Erfahrung hinauszutreiden gar nicht bezweifeln ließe.

Sie mußte also wanken in ihrer Grundsfeste, als der tiefeindringende Zweisler Das vid Zume, den Saz des zureichenden Grunsdes selbst in der Erfahrung nur für ein Geswohnheitsspiel und über die Erfahrung hins aus für gar nichts gelten ließ.

Es war die hochste Zeit, daß einer der Fürsten unter den Denkern sich der bedrängsten Wernunft, des Heiligthums der Wahrheit, mit der ganzen Kraft seines Geistes annahm, und, statt mit baulustigem Eiser metaphysissche Schlässe auseinander zu thürmen, um von oben herab Kundschaft von überssindlichen Dingen einzuziehen, zuvor mit kristischer Strenge die Frage beantwortete: Was vermag die Vernunft als Quelle einer des sondern nichtsinnlichen Erkenntniß zu leisten? Immanuel Kant ist dieses Mansnes unsterblicher Name. Durch ihn ist die Grundwissenschaft aller Wissenschaften, die Kritik der reinen Vernunft, entstanden.

II.

## Clementar. Einleitung.

Erlauterung der Grundbegriffe aller Philosophie, gemäß dem Sinn der Bernunftfritit.

- 1. Empfinden. Anschauen. Denken. \*)
- Durch die Eindrude die unfer Gemuth durch das Medium der Organe von etwas, das
  - Darum nicht querft Vorftellen? Aus bem einsachen Grunde, weil das Wort Vorftellung, so gut es auch taugen mag, Alles, was in unsere Seele von der Sensation dis zum reinen Vernunftbegriff vorgeht, methodisch unter eine Rubrit zu ordnen, uns dennoch der Hauptsache nach nicht klüger macht. Eine Empfindung zu desiniren, ift noch keinem der Wahrbeitss sucher gelungen. Stelle ich aber die Empfindung unter das Rubrum von Wortstelle

das auffer uns ift, empfangt, erwirbt es ben Besig von Empfindungen (Sinnengefühlen, Sensationen).

Nicht alle Sensationen sind uns beförder= lich zur Entwickelung ber Vorstellung von

> fellung, fo verwöhnt fich der Berfand gar leicht, bies methodische Berfahren für eine Definition ju balten. Dazu tommt noch, daß es bem Gprachgebrauch jumis berläuft, ba von Borftellungen ju reden, mo Anschauungen von den Gensationen (bem mas feine Form annimmt) unters fdieden werden follen. Sunger und Durft eine Borftellung nennen, flingt vollig fo feltfam, ale jur Definition der rothen Fars be, wie jener Blindgebobrne, bas Bild pon einem Erompetenftog borgen. Doch Suum cuique! Muf bem Gange ber Difs fenichaft ift Borftellung als oberftes Rus brifmort ein nulliche & Mort. (Bergl. Rrit. berr. B. 3 Mufl. G. 316. ) Dur ers fabren wir im Grunde baburch nicht mebr, als mir juvor fcon mußten.

einem Sinnenobject (Korper), also auch auch nicht zur Entwickelung unfrer Erkennt= niß (Kenntniß von Etwas).

Ein Sinnenobject, so wie es, durch die Empfänglichkeit unsers Gemuths für Sinnen= eindrude, bedingt und für uns erkenndar wird, heißt eine empirische Anschauung und insofern ihm ein Stoff der Natur zur Basis dient, eine Erscheinung (Phanomen).

Sollte die nähere Untersuchung uns lehs ren, daß alle Erscheinungen eine bestimmte und nothwendige Form erhalten durch Etwas, das mit der Erscheinung selbst nicht gegeben seyn kan (keinen empirischen Ursprung hat) und eigentlich dasjenige ist, was empirische Anschauungen möglich macht, so würden wir dies Etwas eine reine Ausschauung mit gutem Grunde nennen.

Aber auch die klarste Anschauung bleibt ein Bild und wird nie ein Gedanke.

Wir konnen auch Etwas benken, bas nicht Unschauung, vielmehr bas Gegentheil davon ift, und in der Sinnenwelt nirgends sich fins bet — eine einsache Substanz u. d. gl.

Denken und Anschauen sind also zwei ganz verschiedene Beschäftigungen, deren näshere Ansicht auf die Frage sührt, ob denn das Denken noch etwas oder nichts mehr zu bedeuten habe, da, wo das Anschauen aufsbört.

## 2. Verstand. Urtheilskraft. Vernunft.

Die Rraft zu Denken nennen wir ben Berftand.

Da wir durch Denken allein und nicht durch Anschauen zum Besiz allgemeiner Saze ober Regeln gelangen, so kann der Verskand auch das Vermögen der Regeln heissen.

Daß der Verstand auch das Wermdgen der Abstraktion ist, oder die Fähigkeit, das Einzelne der Anschauungen zusammen zu fassen fen in einen Begriff, ein verstandesmäßig erztennbares Ganzes, hat keinen Zweisel; aber es folgt baraus nichts weniger, als daß der Reichthum und die Macht des Berstandes sich auf die Beschaffenheit der Anschauungen grunde, oder daß nichts im Berstande sei, was nicht aus Anschauungen entwickelt worzden ist.

Unter einen allgemeinen Saz den einzels nen oder minder allgemeinen Fall snbsumis ren und dadurch einen Schluß einleiten ist das Geschäft der Urtheilskraft.

Daß aber aus der Subsumtion ein neuer Saz entspringt, der den Zwang der Bun= bigfeit mit sich führt und deswegen ein Schluß genannt wird, ift das Bert der Vernunft.

Daraus aber folgt wieder noch nicht, daß bie ganze Macht der Bermuft beschränkt fep mit dem Bermogen ju schließen.

Bernunft ift der Fundus animi, ber Sig bes Bewuftfenns und bee Ueberzeugung,

und als folcher einer besondern Prafung werth, deren Resultate weit hinaus sehen.

3. Begriffe überhaupt. Reine Verstans Desbegriffe. Reine Vernunftbegriffe.

Jeber Saz, ben der Verstand denkt, besteht aus Theilen, die in dieser Eigenschaft, als Theile eines Gedankens, den Verstand selbst zum Urheber haben und Begriffe beissen.

Wenn der Verstand zu einem Begriffe nichts hergegeben hat, als die Begriff-Form, die Basis aber oder das Material dieser Form in einer empirischen Anschauung enthalten ist, so heißt der Begriff selbst empirisch oder ein Ersahrungsbegriff.

So gewiß die meisten unser Begriffe in die Rlasse der Erfahrungsbegriffe gehoren, so wenig folgt daraus, daß es ausser den Ersfahrungsbegriffen überhaupt keine Begriffe gebe.

Collte

Sollte der Fortgang unfrer Vermunftkristik und auf Begriffe führen, die unmöglich and Anschauungen entwickelt seyn können, weil sie etwas aussagen, das durchaus in keiner Anschauung enthalten ist, so mussen diese Begriffe ihren ursprünglichen Siz haben im Verstande selbst, oder, der Basis nach, in der Vernunft selbst.

Får Begriffe, die im Berftande selbst ihren urspränglichen Siz haben, wollen wir ben besondern Namen reine Verstandesbes griffe oder Bategorien zurecht legen, und nachsuchen, ob wir bergleichen wirklich entsbeden können.

Begriffe, beren Urquell ber Fundus animi, die Vernunft, ist, konnen zwar dem Versstande die Begriff-Form verdanken, muffen aber von den Anschauungen so unabhängig, als die reinen Verstandesbegriffe, senn, und sollen, auf den Fall, daß wir dergleichen B

entbeden, vorläufig ben Borzugenamen Ideen ober reine Vernunftbegriffe erhalten

# 4. Erfahrung. Ueberzeugung. Wahrheit.

Alle Sinnenerkenntniß, durch Berftand und Bernunft zu einem Ganzen verarbeitet, heißt die menschliche Erfahrung.

Bon bem, was wir unwidersprechlich ers fahren haben, sind wir unwidersprechlich überzeugt.

Daraus aber folgt nicht, daß Erfahrung bie einzige Basis ber Ueberzeugung sei; benn nicht einmal ber Charakter der Nothwendigs keit, welcher empirische Ueberzeugung eigentslich erst zu Ueberzeugung macht, ist in der Erfahrung enthalten.

Jeber Grundsaz, der den Zwang der Ueberzeugung mit sich führt, ist wahr. Wenn sich also im Innersten der Vernunft praktische Data sinden solten zu Grundsäzen, die den Iwang der Ueberzeugung mit sich führen, so werden

werden diese für praktische Wahrheit gelten muffen, solten siegleich über die Erfahrung binaus gehen.

Wahrscheinlichkeit ist ein Ersahrungszwort, das alle Bedeutung verliert, sobald nicht mehr die Rede ist von dem, was gezwöhnlich zu geschehen psiegt; denn es ist als Iein aus der Wahrnehmung des Gewöhnlischen entwickelt.

# 5. Metaphysisch. Cranscendental. Cranscendent.

Ein Grundsaz, der nicht aus der Erfahs rung entwickelt ift, und ein Grundsaz, der über die Erfahrung hinaus gilt, ist nichts wes niger als geradezu einerlen.

Grundsage, die nicht aus der Erfahrung entwickelt find und über die Erfahrung hinaus unfre Erkenntniß (Renntniß von Etwas) erz weitern, heissen transcendent; jede Bemühung, dergleichen zu entdecken, eine transcendentale Untersuchung; ein vollendetes Spstem trans-

B 2 scens

scendenrer Grundsäze Transcendentalphilos sophie.

Die ganze bis dahin sogenannte Metaphy=
sit ift ein Gebäude von Grundsägen, die ein
transcendentales Ansehen haben und transcen=
bent heissen mußten, wenn sie sich in dieser
Qualität beweisen liessen.

Metaphysisch ist weniger als transcendent, denn es bedeutet überhaupt Wahrheiten, die imfre Erkenntniß von Objecten a priori und doch nicht blos logisch oder mathematisch sind, ohne deswegen über die Erfahrung hinaus eine Bedeutung zu haben.

Ein System von Grundwahrheiten, die a priori auf die eben genannte Art unfre Erkenntniß von Naturobjecten erweitern und ihnen zur Basis dienen, wurde eine Mestaphysik der Natur seyn.

Diesen ahnlich wurden Wahrheiten seyn, die wir mathematisch nennen, wenn es sich beweisen weisen läßt, daß alle Axiomen der Mathemastik nicht aus der Erfahrung entwickelt find und doch über die Erfahrung hinaus nichts bedeuten.

Logische Wahrheiten wurden diejenigen beissen, die der Berstand aus sich selbst als Denksormen entwickelt ohne Beziehung auf biesen oder jenen gewissen Gegenstand, wosbei denn die große Frage entsteht, ob auch diese Wahrheiten noch etwas bedeuten, wenn ihnen nicht ein Gegenstand in der Erfahrung unterzgelegt wird.

#### 6. Was ist Erkenntniß a priori?

Ein Begriff oder auch ein Urtheil (Grundsfaz), den der Berstand aus der Erfahrung entwickelt hat, verdankt dem Berstande seine Form als Begriff oder Grundsaz, gehört aber dem Inhalt und der Basis nach der Erfahrung zu, und heißt deswegen a posteriori oder empirisch.

Ein Begriff oder Grundfaz, ben das Erstenntnisvermögen aus fich selbst entwickelt bat, und der ebendeswegen durch sich selbst besteht und anhebt von sich selbst, heißt a priori.

Eine sichtbare Verfälschung des Ausbruks a priori ist es, wenn man eine Erfahrungs; wahrheit im Gegensaz des Anschaulichen und Fählbaren in der Erfahrung so nennt; denu was nicht von sich selbst anhebt, besteht nicht a priori.

Was wir anschauen und fühlen, ift, wie es ist; damit aber ist gar nicht bewiesen, daß es nothwendig so und nicht anders senn muß, also auch nicht die Basis irgend eines Sazes gegeben, der für nothwendigwahr oder ebis dent gelten kan.

Was wir anschauen und fühlen ist begränzt und beschränkt, kan also unmöglich und berechs tigen zu einem Grundsaz, ber ben Charakter ber Allgemeinheit hat.

Moth=

Nothwendigkeit und Allgemeinheit find also untrügliche Kennzeichen eines Urtheils oder Grundsazes a priorl.

# 7. Was, ift ein synthetisches Urtheil a priori?

Synthetisch heißt ein Urtheil, wenn bas, was ich urtheile von einem Gegenstande (bas Prablcat) in dem Begriffe des Gegenstandes (bem Subject) nicht enthalten ift.

Analytisch ist ein Urtheil, wenn das Prabi= cat nichts weiter enthält als eine Erläuterung des Subjects, die im Begriffe des Subjects schon enthalten ist.

Nur durch synthetische Urtheile wird unfre Erkenntniß erweitert; denn nur durch synzthetische Urtheile vermag ich herauszugehen aus dem Zirkel des Schongedachten, wenn gleich nicht Schonentwickelten.

Der Grund aller analytischen Urtheile ist ber Sag bes Widerspruchs; denn indem ich

95 4 be=

behaupte, daß ein Object nicht zugleich senn und nicht seyn kann, behaupte ich alle Pradicate, die mit dem Begriffe der Existenz des Objects gegeben sind.

Analytische Urtheile sind jedesmal Urtheile a priori; benn es läßt sich in der Erfahrung kein Grund entdecken, der uns berechtigte, irs gend ein Pradicat einem Gegenstande als etwas nothwendiges beizulegen.

Alle Erfahrungsurtheile find also, als sol= che, sonthetisch; benn wenn ich den Saz des Widerspruchs anwende auf einen Gegenstand, so ist der Grund des Urtheils in jenem Saz euthalten und nicht in der Erfahrung.

Erfahrungsurtheile, die etwas Allgemeisnes und Nothwendiges behaupten, können nicht auf der Erfahrung allein beruhen, benn Allgemeinheit und Nothwendigkeit läßt sich aus keiner Erfahrung entwickeln.

Daburch

Daburch aber werden folche Urtheile noch nicht zu Urtheilen a priori; benn sie grunden sich auf Berbindung eines Begriffs a priori mit der Erfahrung.

Synthetische Urtheile a priori konnen nur solche Urtheile mit Recht genannt werben, die gang (Subject und Pradicat) a priori synsthetisch gedacht werben.

Fragt sich, was solche synthetischen Urtheile a priori zu bedeuten haben; ob sie bloß logisch (als Denksormen) oder mathematisch (als Anschauungsformen), oder transcendent (über die Erfahrung hinaus unfre Erkenntnist von Objecten erweiternd) sind.

#### 8. Bafis und Britit der alten Metaphyfit.

Da die alte sogenannte Metaphysik ein System von Grundschaft, die, schon des wegen, weil sie für allgemein und nothwens dig gelten sollen, in keiner Erfahrung geges ben seyn können;

Di

Da ferner analytische Urtheile unfre Ers kenntniß nicht erweitern, also dasjenige, was der Zwet aller Speculationen ist, nicht leisten;

Da endlich das Uebersinnliche mit bem Sinnlichen nicht gegeben seyn kann, weil dies ein Widerspruch seyn wurde;

So folgt: baß die Eristenz aller und jeder Metaphysik von der Beantwortung der Frage abhänge: Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

Diese Beantwortung in spstematischer Bollständigkeit zu geben ist nicht anders thunslich, als durch eine vollständige Kritik der reinen Bernunft.

### Rritif der reinen Bernunft.

Erfter Theil.

Rritif ber reinen speculativen Wernunft.

I.

### Eranscendentale Alefthetie. \*)

1. Sa3. Le muß eine Sorm a priord geben für alle empirische Anschauungen.

Beweis. Da bas erkennende Grundprincip ( bie Seele ) Eindrucke empfangt burch

Darf man, ohne Mathematiker ju fevn, beim Beweise ber Grundsaje, auf benen alle Mathematik ruht, sich der sonst so beliebten mathematischen Methode Sedienen? — Anlockend war der Bersuch. lieber seinen Werth mag der Erfolg das Wort führen.

burch die Sinne, so muß ihm ein Wermdgen der Empfänglichkeit (Receptivität) nothswendig zukommen, und zwar a priori, weil es ein Widerspruch senn würde, dasjenige (die Erkenntnißkraft), was Erkenntnisse möglich macht, mit dem Erkannten aus eis ner Quelle abzuleiten.

Nach der Empfänglichkeit muß das Ems pfangene, weil es nicht anders für und ers kenndar senn kan, sich richten wie jedes Masterial nach der Form sich richten muß, worin es gefaßt wird.

Folglich muffen auch alle Anschauungen, um für uns erkennbar zu sehn, durch unfre Auschauungekraft a priori formale Bestim= mungen erhalten.

Oder so: Anschauung ist ein Object, ers kennbar durch unsre Anschauungekraft.

Die Bestimmung des Anschaulichen (Obsiccts) durch die Auschauungekraft heißt die Form der Objecte.

Da wir nun die Anschauungsfraft apriori besizen, so folgt, daß die davon abhans gige Bestimmung des Objects eine Form a priori senn muß.

Jufa3. Die Theorie ber Form aller Sinnenobjecte ober Anschauungen heißt transeenbentale Aesthetik.

### 2. Sa3. Der Raum ift eine Sorm aller Anschauungen.

Beweis. Allen unsern Borstellungen von Sinnenobjecten liegt die Borstellung des Raums unabtrennbar zum Grunde, oder, wir können uns kein Object anders denken als im Raum.

Bohl aber konnen wir die Vorstellung des Raums abtrennen von der Borstellung des Objects, das wir im Raum erkennen, oder, wir konnen uns den Raum denken als für sich bestehend und leer von allen Objecten.

Da wir nun dasjenige, was ein Object in sich schließt und dadurch das Object bestims met, die Form des Objects nennen, so folgt, daß der Raum eine solche Form für alle Sinsnenobjecte oder Anschauungen senn muß.

Corollar. Der Raum ist keine Form der Sinnengefühle (Sensationen); denn diese haben, als solche, keine extensive Größe. Warum übrigens nicht alle Sensationen sich zu der Borstellung von Objecten (empirischen Anschauungen) gesellen, ist eine psychologissiche, nicht eine transcendentale Frage,

# 3. Sa 3. Der Raum ift felbst eine Ans schauung.

Wenn die Vorstellung des Naums urs sprünglich ein Begriff ware, so mußten alle Pradicate, die wir dem Naum als nothwens big beilegen, auf Vegriffe, als solche, ans wendbar seyn.

Wir legen bem Raume als nothwendige Pradicate bei, daß er ein Ganzes, daß er unbegränzt, daß er ins Unendliche theilbar ist; benn wir denken uns unter Raum kein Aggregat von kleinen Raumen und niemand kan uns sagen, warum wir ihn irgendwo bes granzen oder einzutheilen aufhören solten.

Ein Begriff aber als solcher ist etwas Einfaches, bas sich allen Pradicaten bes Umfangs und ber Eintheilung entzieht und auf die Art, wie der Raum, objectiv als ein Sanzes gar nicht gedacht werden kan.

Folglich ift die Borftellung bes Raums ursprünglich kein Begriff, so wenig a priori, als ein Erfahrungsbegriff,

Es bleibt also nichts übrig, als diese Form aller Objecte, mit der unser Berstand wie mit einem wirklichen Objecte verfahren kann, eine Unschauung an sich zu nennen4. Sa3. Der Raum ist eine Anschaus ung a priori und als solche die formale Bedingung aller empirischen Anschauungen.

Erster Beweis. Es ist bewiesen wors den, daß der Raum eine Form aller Ansschauungen, und darauf, daß er selbst eine Auschauung sei.

Das Erste wurde mit dem Leztern zusammengenommen einen Widerspruch geben, wenn der Raum, als Anschauung an sich, aus der Erfahrung abgezogen senn solte; benn die Form aller Erfahrung, das Resultat der Receptivität, kan nicht mit der Erfahrung, dem Recipirten, gegeben senn.

Folglich ist der Raum eine reine (a prio-

Tweiter Beweis. Da ber Raum nicht als etwas Fühlbares mit irgend einem Sinn erkannt wird, fo bleibt nichts übrig, wenn man die bie Vorstellung vom Raum aus ber Erfah= rung ableiten will, als baß man diese Bor= stellung für einen diseursiven ober abstracten Begriff erklare.

Rum aber passen, wie oben gezeigt ist, bie ber Borstellung bes Raums eigenthumlischen Pradicate auf gar keinen Begriff, und am wenigsten auf einen biscursiven, weil keine Erfahrung zur Entwickelung der Pradicate von Unbegranztheit und Theilbarkeit ins Unsendliche auf irgend einem Wege führt.

Folglich ift ber Raum eine Borftellung (und, nach bem obigen Beweis, eine Anschau= ung) a priori.

5. Sa3. Auf die Wothwendigkeit der Vorstellung des Raums a priori grunder sich die Evidenz und empirische Anwendbarkeit der synthetischen Grunds säze der reinen Geometrie.

In ber reinen Geometrie giebt es Grunds faze wie g. E. "Zwei gerade Linien konnen

keine Figur beschreiben," die offenbar syn= thetisch sind; denn in dem Begriff einer Li= nie ist der Begriff einer Figur keinesweges gegeben, u. s. w.

Alle Wahrheiten der Geometrie sind Ausbrudungen für extensive Größen, sind also Bestimmungen des Raums.

Da nun die Borstellung des Raums mit Allem, was zu ihr gehört, a priori besteht, so ist es begreislich, warum die synthetischen Grundsäze der Geometrie indisputabel sind; und da alle empirische Anschauungen bestimmt werden durch jene reine Anschauung, so kan es auch nicht rathselhaft scheinen, warum Alles, was der Geometer a priori behauptet, insder Ersahrung pünktlich zutrifft.

Anmerk. Kein Grundsaz ist indisputas bel, der nicht a priori besteht; denn nur dass jenige, was Erkenntnisse möglich macht, läßt sich von dem Erkenntniß nicht wegdenken, also nicht bezweifeln. 6. Sa 3. Die Teit ist eine Sorm aller Unschauungen.

Beweis. Wir konnen und keinen Gegen; fand benken als eriftirend in ber Zeit.

Wohl aber konnen wir uns die Zeit den= ken als eristirend ohne von Gegenständen erfüllt zu senn, wenn gleich die Erfahrung uns nicht eine leere Sekunde kennen lehrt.

Folglich ift die Zeit aus eben den Grunben wie der Raum eine Form aller Anschauungen \*).

# 7. Sa3. Die Teit ist selbst eine Anschauung au).

Beweis. Wenn die Borstellung der Zeit ursprünglich ein Begriff ware, so mußten alle C 2 Ord-

- \*) Aber ift fie nur bie gorm aller Anfchaus ungen? Diefe Brage mag bier vorläufig bingeftellt werden als Ginleitung ju einer balb folgenden ausführlichen Anmerkung.
- \*\*) Das Wort Anfchauung bat bier gar teine Schwierigkeit, wenn man fich einmal geborig

Pradicate, die wir der Zeit als nothwendig beilegen, auf Begriffe, als folche, anwend= bar fenn.

Ein Begriff, als folder, ift etwas Ginfasches, bas fich allen Pradicaten bes Umfangsund ber Gintheilung entzieht und unmöglich objectiv als ein Ganzes gedacht werben kan.

Die Zeit aber bente ich mir nothwendig als ein Ganzes, das ich in keine Granzen ein= schlieffe

> gebörig verftandigt bat über besten Bes beutung. Es leitet am zuverlässigen auf die Borstellung, daß die Zeit für die empirischen Anschauungen etwas dem Raume Rehnliches (ursprünglich Homogenes) sei, und darauf kömmt es bei der Bernunstetritik eigentlich an. Gabe es aben, wie ich zweise, ein andres Wort, das diese Rehnlichkeit (ursprüngliche Homogenität) eben so gut ausdrütte, ohne dabei an aussen, so wärde die Berständigung über das, was eine reine Anschauung iff, sehr erleichtert werden.

üchlieffe (denn wer kan mir sagen, wo ich die Granze sezen soll?) und wilkurlich bis ins Unendliche (denn wer kan mir sagen, wo ich aufhören soll?) eintheile.

Folglich ift die Borftellung der Zeit urs fprünglich kein Begriff, und es bleibt nichts abrig, als dasjenige, woraus wir den Begriff der Zeit entwickeln, als etwas, das objective Pradicate hat, selbst eine Anschauung zu nennen.

Anmerk. Die bikblichen Ausbrücke, bie Beit z. E. eine Linie zu nennen, sind Nothsbrücken ber Demonstration, und folten um so weniger angesochten werden, je wichtigere Dienste sie dem Ungeübten leisten, der noch nicht kühn durch den Strom zu schwimmen gelernt hat. Wir haben zwar auch das Wort Beitraum für Teitabschnitt; aber nie hat sich Jemand etwas mehr als das Leztere dabei denken können. Das Continuum der Zeit geht nimmermehr in die Runde.

8. Sa3. Die Veit ist eine Anschauung a priori und als solche die Sorm aller empirischen Anschauungen.

Beweis. Da die Zeit nichts mit den Ginnen empfindbares ift, so bleibt nichts übrig, wenn man die Borstellung, die wir davon haben, aus der Erfahrung ableiten will, als sie für einen discurstven oder abstracten Begriff zu erklaren.

Nun aber passen die Pradicate-der Zeit auf gar keinen Begriff, also auch auf keinen empirischen, wozu noch kommt, daß Undes granztheit und Theilbarkeit ins Unendliche in keiner Erfahrung zu entdeckende Pradicate sind.

Folglich ist die Zeit eine Borstellung und (bem Borigen gemäß) eine Anschauung a priori.

Corollar. Berånderung und Bewegung find abgeleitete Begriffe, die aus der Bers knupfung der Zeit mit den Objecten in ihr ents

entspringen, aber durchaus nicht zureichen, ben Begriff ber Zeit mit ben nothwendigen Pradicaten von Contimutat, Unbegranztheit und Theilbarkeit ins Unendliche, zu entwickeln.

9. Sa3. Auf die Mothwendigkeit der Beit als eine Anschauung grundet sich die Evidens und empirische Anwendbarkeit der synthetischen Grundsäse der reinen Arithmetik und der reinen Mechanik.

Wenn man uns alle Sinnenobjecte und felbst den Raum nehmen könnte, so wurde boch noch etwas vor unser Anschauungskraft übrig bleiben, worauf sich der Begriff der Quantität anwenden läßt; etwas, daß wir eintheilen und summiren können; die Zeit.

Satten wir aber auch die Borftellung von ber Zeit nicht, so wurde ber Begriff ber Quanztitat mit allen feinen Bestimmungen sich an gar nichts halten konnen (benn bas Bewußt= seyn unsers Ich ist einsach und untheilbar)

© 4 also

alfv gar kein Begriff von einer Bahl ober Summe entwickelt werden

Die Zeit ift beswegen, wie im Ein mal Eins, fo in ber gangen Arithmetik, die Grunds porstellung bei allen reinen Urtheilen und Schlaffen.

Eben so ruhen auf dieser Borstellung die Grundsäze der Urtheile oder Bewegungslehre a priori; denn die Begriffe der Bewegung und Beränderung entwickeln sich aus der Answendung der Zeit auf Objecte, die, insofern nur geometrische Begränzungen des Raums darunter zu verstehen sind, als Körper a priori gegeben werden können.

20. Sa3. Der Raum ist die formale Bedingung aller Anschauungen für den aussern, die Jeit eben dasselbe für den innern Sinn.

Alle Beftimmungen des Raums (geomes trifche Begranzungen) fommen den Objecten

zu als Werhaltniffe ihrer selbst zu einander und nur in mittelbarer Beziehung auf die Unsschauungstraft, d. h. wir erkennen die Objecte im Raum, indem Etwas unser Organ von aussen berührt, d. h. den aussern Sinn afficirt.

Alle Bestimmungen der Zeit (arithmetische Summirungen) kommen den Objecten zu als Berhältnisse ihrer selbst nicht zu einander, sons dern zu unser Anschauungskraft, also in unmittelbarer Beziehung auf diese (auf und;) d.h. wir erkennen die Objecte in der Zeit, indem sie, schon bestimmt durch die Form des Raums, das eigentliche Empsinsdungsprincip oder den innern Sinn afficiren.

Corollar. Das Bewußtseyn unsers Selbst ist keine Borstellung von einem Object, und boch das Einzige, was wir unser Ich (Seele) nennen, d. i. von allem, was auffer uns ist, absondern können. Wollen wir uns aber unser Secle als Object benken, so gehn wir Er

aus dem Selbstbewußtsenn heraus, denken und also nicht mehr unser reines Selbst, sondern ein Etwas, das, wo nicht andre, doch gewiß die objectiven Bestimmungen des innern Sinznes erhalten hat. Wir konnen also und (die Seele) als Object nicht anders erkennen als in der Sinnensorm.

11. Sa 3. Raum und Teit haben ems pirische Realität, und transcendentale Idealität \*).

Da die reinen Anschauungen des Raums und der Zeit nothwendige Bedingungen aller Sinnenobjecte sind, so haben sie im ganzen Reiche

") Die vorlette Bemerkung verwies: auf eine ausführlichere. Das mag denn diese fenn. Die transcendentale Idealitäti des Raums zu bezweifeln kan nur dem einfallen, wer noch hofnung hat, das Bewußtseyn seiner Selbst als ein Object zu erkennen, und das Widersinnige eines solchen Gedankens nicht einsieht. Aber wird die ganze Vorsstellung

Reiche ber Sinnenobjecte ober ber Erfahrung objective Galtigkeit, ober, was eben daffelbe fagt, empirische Realität.

Da

fellung ber Beit, fo mie bie Borffellung bes Raums, ju nichts, wenn die Ginne, und mit ihnen die Objecte megfallen? Do bie Anfchauungen aufboren, ba boren auch bie Borftellungen von Bewegung, Beran= berung u. f.m. auf; benn bas Bemußt= fenn unfere Gelbft ift unveranderlich und unbeweglich. Ferner. Da bie Beit nur eine formale Borftellung ift, fo erweitert fle meine Erkenntniß (Reuntnig von Et= mas auffer mir) nicht mehr, sobald die leere Rorm nicht ausgefüllt wird durch ein Sinnenmaterial. Soll burch biefe amei Bunfte die transcendentale Idealitat ber Beit bestimmt merden, fo find alle Ginmurfe, bie von ben Gegnern ber Dernunftfris tie damider gemacht werden, leicht beantwortet, und der Sas ftebt feft in der Bes beutung, worauf es uns eigentlich anfommt.

La aber Raum und Zeit an die Sinnens objecte und mit ihnen an die Sinne selbst gebun-

Soll aber baraus ber Schluß Pômmt. gezogen merben, baß menn uns die Ginne und mit ibnen alle Objecte genommen merben, Die Beit eben fo mie ber Raum in unfrer Borftellungsfraft gang und gar null merden muffe, fo fest bies eine Bebauptung porque, bie eines befondern Bes weifes bedürfte, wenn fie fich beweifen lieffe. Sich feiner felbft bewußt fenn und fich feines Dafenns bewußt fenn, ift doch mobl uniertrennlich. Dafenn und Dauer find auch ungertrenntich; benn wir find gewiß nicht einmal oder zweimal, aber wir bleiben. Dogen alfo alle Sinnen und mit ihnen alle Obiecte, alfo auch die Dorfellungen von Bewegung und Berandes rung und mit ibnen alle Arithmetie bin= fdminden; mein Bewußtfenn bleibt und bauert, ift falfo von ber unbeftimmten und blog fubiectiven Borffellung ber Beit ungertrennlich, wenn gebunden find, fo hort mit dem Gebrauch der Sinne auch der Gebrauch jener Borftel= lungen zur Bestimmung unfrer Erkenntniß auf, d. h. Raum und Zeit sind Borstellungen von transcendentaler Idealität.

Corollar. Solte also für erkennende Wesen eine Eristenz ohne die Bedingungen unster Sinne möglich senn, so wäre für solche Wesen Mathematik unmöglich.

#### 11. Cranscendentales Resultat.

Wir haben die Möglichkeit und objective Zwerlässfeit synthetischer Grundsäze a priori in der Mathematik erkannt, aber zugleich gelernt, daß wir damit über unfre sinnliche Beschränkung nicht hinaus kommen, also keis nen der Grundsäze, die man nach dem alten Sostem

ich gleich baraus auch nicht einen einzigen Begriff entwickeln, also meine transcenbentale Kenntnift nicht um einen Buchftaben ermeitern kan. System Metaphysit zu neunen gewohnt war, barthun ober befestigen konnen. \*)

\*) Mancher bat fich wohl schon die Frage vorgelegt: Warum mag es nicht mehr Anichauungsformen geben, als gerabe bie amei, Raum und Beit? - Die Antwort findet fic von felbft, wenn man verftebb mie fich die Beit, als Rorm des innern Sinnes, vom Raum, als ber Form bes aufferen Ginnes, unterscheibet. Mut ameierlei Beftimmungen a priori fur alle Anfchauungen laffen fich benten; Berbaltniffe a priori fur alle Unichauungen, als folde, ju elinander; Berbaltniffe al priori får alle Aufchauungen, folde, ju uns. Diefe giebt bie Beit, jene ber Raum. Alfo find Raum und Beit bie einzig moglichen Auschauungsformen.

II.

### Eranscendentale Analytit

ober

Logif ber speculativen Wahrheit.

Können wir, in der Sinnenwelt nichts als Auschauungen erkennende Wesen, uns über diese Beschränkung erheben durch Urtheile und Schlüsse? Das fragt sich nun.

Schlusse sezen Urtheile voraus, und Urstheile bestehen aus Begriffen. Fragt sich also weiter: Wie mancherlei Begriffe giebt es und wie entsteht aus Begriffen ein Urtheil?

Ein Begriff ist doch gar etwas Anders, als eine Anschauung und eine Empfindung. Fragt sich also: Sind unfre Begriffe insgessammt nur discursiv d. i. aus Anschauungen entwickelt, oder giebt es Begriffe a priori und haben diese, wenn es dergleichen giebt, über

über bie Erfahrungsgranze hinaus noch eine Bedeutung ?

Eine strenge Analyse bes Berftandes muß uns Bahn brechen, ehe wir barauf rechnen burfen, einen Beg zur Beantwortung aller vorerwähnten und ähnlichen Fragen zu sinden. Diese Analyse, nur in transcendentaler Rufficht unternommen, giebt die transcendentale Analytik.

Eine folche Analytik muß aus zwei Ichei= len bestehen, der Analytik der Begriffe und ber Analytik der Grundsäze; denn der Ber= stand ist das Bermögen beider.

Was von der Urtheilskraft in transcenbentaler Beziehung zu sagen ift, wird aus Gründen, die sich bald entwickeln sollen, in eins gezogen mit der Analytik der Grundsage.

Von bet Vernunft als bem lezten Grunde ber Ueberzeugung, aber auch eines Princips, bas, misverstanden, einen falschen Gebrauch bes des Berstandes in der alten Metaphysik versanlaßt hat, wird ganz besonders die Rede seyn in der transcendentalen Dialektik.

### Unalytik ber Begriffe.

1. Spontaneität des Verstandes. Empis rische Synthesis. Reine Synthesis.

Der Berstand kan und so wenig eine Unsschauung als der Sinneneindruk allein einen Gedanken geben; Gedanken aber besteheu aus Begriffen; und alle Begriffe haben, als Begriffe, ihren Siz im Berstande.

Schon das Dasenn empirischer Begriffe beweiset, daß dem Verstande gewisse Sunctios nen zukommen mussen, um das, was in der Anschauung nicht Begriff ist, in der Erkennt=niß als Begriff zu fassen.

Auf solche Functionen allein kan der Un= terschied sich grunden, der den Begriff zu et= D mas über bie Erfahrungsgranze hinaus noch eine Bebeutung ?

Eine strenge Analyse des Berstandes muß und Bahn brechen, ehe wir darauf rechnen durfen, einen Weg zur Beantwortung aller vorerwähnten und ähnlichen Fragen zu finden. Diese Analyse, nur in transcendentaler Rut-sicht unternommen, giebt die transcendentale Analytik.

Eine solche Analytik muß aus zwei [Chei= len bestehen, ber Analytik ber Begriffe und ber Analytik ber Grundsage; benn ber Ber= stand ist bas Bermbgen beider.

Was von der Urtheilskraft in transcenbentaler Beziehung zu sagen ift, wird aus Grunden, die sich bald entwickeln follen, in eins gezogen mit der Analytik der Grundstage.

Von bet Vernunft als bem legten Grunde ber Ueberzeugung, aber auch eines Princips, bas, misverstanden, einen falschen Gebrauch bes des Verstandes in der alten Metaphysik versanlaßt hat, wird ganz besonders die Rede seyn in der transcendentalen Dialektik.

### Unalytit ber Begriffe.

1. Spontaneität des Verstandes. Empis rische Synthesis. Reine Synthesis.

Der Berstand kan und so wenig eine Unsschauung als der Sinneneindruk allein einen Gedanken geben; Gedanken aber besteheu aus Begriffen; und alle Begriffe haben, als Begriffe, ihren Siz im Berstande.

Schon das Dasenn empirischer Begriffe beweiset, daß dem Berstande gewisse Junctios nen zukommen mussen, um das, was in der Auschauung nicht Begriff ist, in der Erkennt=niß als Begriff in fassen.

Auf solche Functionen allein kan der Un= terschied sich grunden, der den Begriff zu et= D was was macht, was in feiner correspondirenden Anschauung nicht gegeben ift.

Das empirische (analytische, biscursive) Berfahren des Berstandes, wodurch er aus den Anschauungen Begriffe entwickelt und das Zerstreute vereinfacht, oder das sonstsogenaunte Abstractionsvermögen ist die empirische oder analytische Synthesis.

Die Begriffe, burch die analytische Synthesis entwickelt, hangen durch sich selbst eben so wenig, als die Anschauungen oder Empfindungen, aus denen sie entwickelt sud, nach einer Regel der Nothwendigkeit ansammen.

Gabe es aber keine Regel ber Nothwenbigkeit, nach ber wir empirische vereinzelte Begriffe verketteten, so konnte nimmermehr eine nothwendige Beziehung der Begriffe auf einander, also kein Urtheil oder Grundsag entsiehen. Da nun ber Berstand das Bermögen der Grundsäze ist, so enthält er mehr als die analytische Synthesis und ist zugleich das Bermögen der Functionen, kraft welcher die einzelnen Ersahrungsbegriffe verkettet werden nach Regeln a priori.

Da burch diese Functionen a priori die empirischen Begriffe zusammengezogen wers ben in einen Grundsaz auf eine ähnliche Art, wie das Zerstreute der Anschauungen in einen empirischen Begriff, so heißt die Regel, nach welcher jenes geschieht, die reine Synthesis.

Da die reine Synthesis in Beziehung auf die Einheit des Bewußtseyns eigentlich dasje=nige ist, was Grundsäze, also, was Denken möglich macht, diese Möglichkeit aber, durch welche noch eine Regel der Nothwendigkeit zerstreute Erfahrungsbegriffe verkettet werden, mit dem Zerstreuten der Erfahrung nicht gez geben seyn kan; so folgt, daß dem Berstande eine Spontaneität oder Selbsikraft zu=

D 2 fommt.

kömmt, welche, ausgebrükt burch seine Funsctionen in ber reinen Synthesis, in die Erskenntniß etwas Neues bringt.

2. Aus der Spontaneität des Verstandes folgt, daß es reine Verstandesbegriffe oder Kategorien gebe.

Die Functionen des Verstandes in der reinen Synthesis sind dem Verstande, wie Alles, was im Bewußtseyn sich vereiniat, durch sich selbst erkennbar; oder der Verstand kan sich selbst denken, wie schon das Wort Verstand beweiset.

Bas der Verstand denkt, sind Begriffe; folglich die Functionen des Verstandes in der reinen Synthesis, als Vegriffe gedacht, reine Verstandesbegriffe oder Kategorien.

Die Summe dieser reinen Verstandesbes griffe ist also basjenige, wodurch Denken überhaupt möglich wird, oder ber Verstand selbst.

3. Aus der Sponsaneität des Verstandes folgt, daß die Kategorien bloße Ord= nungs= oder Regel= oder formals Begriffe sind.

Da die Kategorien nichts weiter bedeusten als die Functionen des Berstandes in der keinen Synthesis, so sind sie es, was die nothwendige Beziehung eines empirischen Bezgriffs auf einen andern in unsern Urtheilen enthält.

Sie sind also der Grund dessen, was ein Urtheil zu der Burbe eines allgemeinen Sazges erhebt.

Da sie aber nichts weiter ausbrucken als eine nothwendige Beziehung, so geben sie durch sich kein Object, sondern sezen Objecte, um ihnen ein Pradicar der Beziehung beizuslegen, voraus.

Sie find also nichts weiter als Formalbes griffe.

kömmt, welche, ausgedrükt durch seine Funsctionen in der reinen Synthesis, in die Erskenntniß etwas Neues bringt.

2. Aus der Spontaneität des Verstandes folgt, daß es reine Verstandesbegriffe oder Kategorien gebe.

Die Functionen des Verstandes in der reinen Synthesis sind dem Verstande, wie Alles, was im Bewußtseyn sich vereiniat, durch sich selbst erkennbar; oder der Verstand kan sich selbst denken, wie schon das Wort Verstand beweiset.

Bas der Verstand benkt, sind Begriffe; folglich die Functionen des Verstandes in der reinen Synthesis, als Vegriffe gedacht, reine Verstandesbegriffe oder Bategorien.

Die Summe bieser reinen Verstandesbes griffe ist also basjenige, wodurch Denken überhaupt möglich wird, ober ber Verstand selbst. 3. Aus der Sponsaneität des Verstandes folgt, daß die Kategorien bloße Ord= nungs= oder Regel= oder Jormals Begriffe sind.

Da die Kategorien nichts weiter bedeusten als die Functionen des Verstandes in der teinen Sonthesis, so sind sie es, mas die nothwendige Beziehung eines empirischen Bezgriffs auf einen andern in unsern Urtheilen enthalt.

Sie sind also der Grund bessen, mas ein Urtheil zu der Burde eines allgemeinen Sazzes erhebt.

Da sie aber nichts weiter ausbrucken als eine nothwendige Beziehung, so geben sie durch sich kein Object, sondern sezen Objecte, um ihnen ein Pradicat der Beziehung beizuslegen, voraus.

Sie find also nichts weiter als Formalbes griffe.

4. Wie finden wir die Aategorien aus der ungezählten Menge aller andern Begriffe heraus:

Da die Kategorien, als Functionen bes Berstandes in der reinen Synthesis, dasje=nige sind, was Urtheile moglich macht, so mussen sie, als Pradicate der Beziehung erskannter Objecte und als Bestimmungen aller moglichen Urtheile, zu sindeu seyn in allen wirklichen Urtheilen.

Es kömmt also, um die Kategorien zu finden, nur darauf an, daß wir die logischen Pradicate entdecken, ohne welche die empirisschen Begriffe in kein Urtheil nach einer Beziehung der Nothwendigkeit zusammengedacht werden können.

Solcher logischen Urtheilsprädicate, bie rein formal sind, und das Material des Besurtheilten

urtheilten gang unberuhrt laffen, find nicht mehr zu benten als viere. 4)

Erstes Urtheilspradicat. Quanstitat. — Alle Urtheile find entweder allsgemeine (betreffend eine Allheit von Gegenständen) oder besondre (beschränkt auf gewisse Gegenstände) oder einzelne (beschränkt auf Ginen Gegenstand)

Tweites Urtheilspradicat. Qualistat. — Alle Urtheile find entweder bejastend oder verneinend oder limitirend (unsendlich; d. i. auf eine folche Art verneinend, daß das Gegentheil dadurch nicht bejaht wird).

Drittes Urtheilsprädicat. Relation (Beziehung im engsten Sinn). — Wir

D 4 geben

Daß es nur die folgenden vier Urtheilspras bicate und diefem gemäß eben foviel Rategorien geben tan, wenn unfer Bcrfand für das gelten foll, was er ift, läßt fich noch auf einem neuen Wege beweifen. Davon nachber. geben einen Saz entweder für unbedingt wahr aus, oder für wahr unter gewissen Bors aussezungen, oder für dergestalt wahr, daß entweder a oder b u.s. w. senn muß. So sind allestirtheile Kategorisch, oder hypothes tisch, oder disjunctiv.

Viertes Urtheilsprädicat. Modalität (Gewicht bes Urtheils auf der Bage der Neberzeugung). — Wir lassen die Wahrheit eines Sazes dahin gestellt senn, oder wir erzklären sie für zuverlässig oder gar für nothzwendig, d. h. wir urtheilen problematisch, oder assertorisch, oder apodictisch.

5. Objective Ausdrudungen der Urtheilss pradicate, d. i. die reinen Verstandess begriffe oder Bategorien selbst.

Indem wir, fraft der genannten Urtheilds formen, das Beurtheilte nach Gesezen a priori zusammendenken, denken wir die Objecte unster Berhältuissen, also Pradicaten, a priori, die

bie einzig und allein aus der reinen Synthesis im Berstande entspringen.

Statt also jedesmal zu sagen: "Ich urtheile kategorisch u. s. w. " fassen wir, weil sichs von selbst versteht, daß wir urtheilen, das Bezurtheilte, der reinen Synthesis gemäß, zusams men in eine kategorische u. s. w. Ausbrückung und legen die Urtheilsprädicate den Objecten selbst als Prädicates bei.

Daraus folgt, daß es gerade soviel Pradiscate a priori für alle Objecte als für alle Utrheile geben und daß diese mit jenen aufs genaueste übereinstimmen mussen, indem die einen und die andern dem Wesen nach dasselbe und nur in der Ausdrückung verschieden sind.

D 5 Sonach

\*) Das ift ber Punkt, um den fich aller Streit für und wider das Spftem der Bernunfts kritik bewegen solte, wenn die Partheien einander verstehen und verftändigen wollen. Wer gegen die Lafel der Lategorien nichts ein:

Sonach giebt es Rategorien ober reine Berftandesbegriffe :

a. Der Quantitat nach; und diefe konnen nicht anders heiffen als Einheit, Viel= beit (3ahl) und Allheit; b.

einmendet und bennoch behauptet, daß fie pon mehr als empirifdem Gebrauch fei, ber geffebt, bağ er den rechten Ginn ber Ras tegorien nicht gefaßt bat. Eben aus ber Möglichkeit des Urtbeilens ( alfo bes Dens fens) bie nothwendigen Pradicate a priori für alles Beurtheilte (alle möglichen Db. jecte ) bargethan ju baben, ift ber Deis ftergriff des Erfinders der Bernunftfritit in Form einer Wiffenschaft; benn eben baraus ergiebt fic bie Ginfcrantung alles fpeculativen Berftanbesgebrauchs auf bie Erfahrungswelt burch bie leichteffen und einfachten Schluffe. Alfo hic Rhodus! Hic - ! Der bier miderlegen fonte, ber allein murbe bas gange Spftem ber Rritit der reinen Bernunft aus feinen Ungeln geboben baben. -

- b. Der Qualität nach, woraus die Begriffe von Realität (Birklichkeit), Wega=tion (Nichtigkeit) und Limitation (gesezte, aber dadurch noch nicht erkannte Wirklichkeit) sich ergeben;
- c. Der Relation nach, vermöge ber wir, um kategorisch urtheilen zu können, von den Objecten sagen muffen, daß sie sind und bleiben, (wozu und der himvallende Strom der Sensationen und Auschauungen in der Zeit keine Besugniß giebt), und auf diesem Wege den Begriff von Subsistenz oder Substanz und dessen Eorrelat der Accidenz oder Inharenz erhalten.

Um hypothetisch urtheilen zu können, mussen wir und jedes Beurtheilte (Object) in einer nothwendigen Beziehung denken, die völzlig der Beziehung der Wenn und So gleich ist, und, indem wir das Wenn als objectives Pradicat Ursache und das So, Wirkung nennen, die Begriffe von Ursache und

und Wirkung als nothwendige Bedingungen ber Berknupfung aller Objecte festsezen,

Um dissunctiv urtheilen zu konnen, mussen wir kraft der nothwendigen Beziehung, die mehrere Saze zu einander durch die Berbins dung von Enrweder und Oder erhalten, das Beurtheilte oder die Objecte in Wechselwirs Eung denken; wodurch wir denn auch fähig werden, Objecte als zugleicheristirend zu erkennen, da doch das Reelle in der Zeit immer nur kommt und hinschwinder,

- d. Der Modalität nach liegt in ber problematischen Urtheilsform die Kategos rie der Möglichkeit, in der affertorischen die Wirklichkeit und in der apodictischen die Nothwendigkeit.
- 6. Sa3. Twischen den Aregorien und den Erfahrungsbegriffen oder der Ersfahrung selbst kan nicht nur nie ein Wisders

derstreit entstehen, sondern Erfahrung ist sogar nur unter der Bedingung der Bategorien möglich.

Beweis. Erfahrung ist die Summe alles Erfannten bedingt durch die Erkenntniskraft a priori.

Kategorien sind Ausbrackungen der Erstenntnisktraft im Berstande oder des Berstandes sein für alles Erstannte und Erkennbare.

Da nun die Erkenntniskraft dasjenige ist, was Erkenntniske möglich macht, die Kategozeien aber nichts anders sind als Ausdrückungen der Erkenntniskraft im Berstande, so solgt, daß ein Erkenntnis ausser der Regel der Kategorien ein Widerspruch also undenkbar ist und daß die Kategorien Bedingungen alles Erkannen oder aller Erfahrung sind.

Oder fo: Jum Erkennen gehört zweier= lei, ein Erkennbares (Material) und eine Erkenntniß. Bedingung ober Form a priori. Zwischen Zwischen dem Material und der Form a priori kan unmöglich ein Widerstreit statt finben, weil ein denkbares Material, daß in die Form a priori nicht paßt, für uns, die wir nur in dieser Form erkennen, gar nicht da, also kein wirkliches Material ist.

Da nun die Rategorien Formalbedingunsen a priori aller Erkenntniß im Verstande sind, wozu die Sinnen das Material liefern, so folgt, daß die Sinnen kein Erkennbares also kein Material liefern konnen, dessen empirische Prädicate nicht bedingt werden konnen durch die reinen Verstandesprädicate a priori,

Oder noch vollständiger so: Unfre ganze Erkenntnifkraft ift Eins in unserm Bewußtsenn, bas in dieser Beziehung auf etwas auffer uns (Objecte) objectiv heisen kan.

Einheit ift baher das oberste Princip der reinen Synthesis (Apperception) und durch Dieselbe dieselbe auch der analytischen Synthesis (Apprehension), wodurch sich dann auch Urtheile sowohl als empirische Begriffe so merklich unterscheiden von dem Zerstreuten der ihnen correspondirenden Anschauungen.

Alle empirische Anschauungen stehen zunächst unter den Bedingungen des Raums und der Zeit, Raum und Zeit stehen a priori zunächst unter den Bedingungen der analytischen Apprehensionseinheit; die analytische Apprehensionseinheit steht a priori unter den Bedingungen der synthetischen Apperceptionseinheit.

Da diesemnach die synthetische Apperseptionseinheit der Vereinigungspunkt aller menschlichen Erkenntniß ist, die Kategorien aber Ausdrückungen der Synthesis unter dem Princip der Apperceptionseinheit sind, so folgt, daß auch alle Anschauungen zulezt unster der Bedingung der Kategorien siehen, weil

fie sonft nicht zum Bewußtseyn durchbringen, also keine Anschaumgen seyn konnten.

7. Sa 3. Die Kategorien sind ausserhalb der Erfahrung leere Begriffe, die kein Urtheil begrunden.

Beweis. Jum Erkennen gehort zweiers lei, ein Erkennbares (Material, Object) und eine Bestimmung besselben a priori.

Rategorien sind Bestimmungen des Erstennbaren a priori im Verstande und machen als solche das Erkennbare in Form einer Versstandesregel (also das Denken überhaupt) möglich.

Da nun ausser der Erfahrung und den Rategorien nur noch Ein Drittes ist, was eine Beziehung auf beide hat, das Lezte in uns, das Bewußtseyn, dieses aber nichts weiter in sich enthält als unsre Personlichkeit und was zu ihr gehört, also kein Object; so folgt, das mit der Erfahrung das Erkeundare aufhört,

was durch Rategorien zusammengedacht ober erkannt wird, also die Rategorien übrig bleis ben als leere Gedankenformen.

Oder so: Unser ganzes Denken ist nichts anders, als eine Beziehung des Zerstreuten der Erscheinungen in den Sinnensormen von Raum und Zeit auf die Apprehensionseinz heit der empirischen und durch diese auf die Apperceptionseinheit der reinen Synthesis im objectiven Bewußtseyn.

Wolten wir durch Kategorien noch über die Erfahrung hinaus Urtheile begrunden, so wurde dies heiffen: Wir wollen denken durch die reine Synthesis und das Bewußtseyn ohne Beziehung auf ein Orittes d. i. ein Object.

Da nun die reine Synthesis in der Apperceptionseinheit nur eine objective Bezies hung auf die empirische Synthesis ist, diese aber zu nichts wird, wenn ihr keine Anschauung in der Form von Raum und Zeit corre-E sponspondirt; so folgt, daß der Gebrauch ber Rastegorien über die Erfahrung hinaus gleichs falls nichts wird.

Anm. Daraus, daß Kategorien für uns nichts sind, wenn sie nicht auf Anschauungen bezogen werden, folgt indeß nicht, daß ihr möglicher Gebrauch auf Anschauungen nach unsere Sinnenform beschränkt sei. Sollte es erkennende Wesen geben, die durch andre Sinne erkennen, so können diese (möglischerweise) bennoch verständige Wesen sein d. i. nach unsere Verstandesregel erkennen, wenn ihnen nur irgend eine Erfahrung gegeben ist.

#### 8. Transcendentale Resultate.

Da Erfahrung die Summe aller Erscheis nungen ist, so wie sie der Verstand unterdem Princip der Einheit verarbeitet hat zu einer Erkenntniß, alle Erscheinungen aber unter den Bedingungen von Raum und Zeit nicht anders als durch die Pforte des Verstandes (in (in der analytischen und reinen Synthesis) zum Bewußtseyn kommen können; so folgt, daß alles Erkennbare a priori für uns vorausbedingt ist d. h., daß wir die Erkahrung anticipiren.

Da die Kategorien sich nicht direct auf die Anschauungen, sondern auf die den Ansschauungen correspondirender discursiven Besgriffe in der empirischen Synthesis beziehen, die discursiven Begriffe aber nie ein Object, so wie es einzeln in der Anschauungswelt gesgeben ist, sondern ein allgemeines Object (z. E. ein Pferd überhaupt) bezeichnen; so folgt, daß die Einbildungskraft, die allein Beränzberungen mit den Anschauungen vorzunehmen vermag, das Zerstreute der Anschauungen synthetisch zusammengestellt haben nuch in ein der empirischen Synthesis unmittelbar untergevonnetes empirisches Schema.

Da alle empirischen Anschaunngen und Schemate vorausbedingt sind durch die Sind E 2 nens

nenformen des Raums und der Zeit, die Zeit aber als Form des inneren Sinnes sich zu= nächst auf die reine Synthesis oder die Katezgorien bezieht; so folgt, daß die Zeit (gewissermaßen wie ein Bild a priori, dem alle Ersahrungsbilder nicht widersprechen dürzsen) Bestimmungen a priori durch die Katezgorien erhalten muß in einem vom empirischen wohl zu unterscheidenden reinen oder transcendentalen Schema.

Da der Begriff von Ordnung eine nothe wendige Beziehung mehrerer Objecte auf eine

\*) Die Grunde, warum die subtile Theorie bes Schematismus in diesem kleinen Lehrbuche gerade diefen Plaz einnimmt, liegen im Begriff eines Lehrbuchs. Wenn die Analytit der Grundste anfängt, so wird der Berftand gar leicht ungeduldig, noch einmal halt machen zu muffen, um die transcendentalen Functionen der Imagination und mit diesen die Möglichkeit eines Urtheils vollkändig zu fassen. einander ausdrückt, in ber Erscheinungswelt aber die Objecte nur auf einander folgen ohne nothwendige Beziehung; so ergiebt sich's, daß wir zwar in der Natur Ordnung erkensnen, aber nicht aus der Natur.

Da endlich nur durch Kategorien als die Formalbedingungen alles Denkens Urstheile oder Grundsätze möglich sind, Schlüsse aber nicht anders gemacht werden können als durch die Subsumtion des Erkannten unter ein Urtheil; so folgt, daß da, wo die Kategorien leere Begriffe werden, also da, wo die Erfahrung aushört, auch alles Urtheilen und Schliessen nichts mehr als ein leeres Gedankenspiel d. h. daß unste ganze Erkenntniss auf die Erfahrung des schränkt ist.

## Analytif ber Grundsage.

Einleitung. Die Analytik der Grunds fise ist zugleich eine Doctrin der Urtheilsakraft; denn da Urtheile nur durch die Substumtion des Besondern unter das Allgemeine, also durch die Berbindung der analytischen Synthesis mit der reinen, entstehen, so verssährt die Urtheilskraft richtig, wenn sie nicht anders subsumirt als nach der Regel des Schematismus in Beziehung auf die Sinnens welt und auf den Verstand oder die Regel der Rategorien, wodurch allein Urtheile oder Grundsize möglich sind.

Die Analytik der Grundsaze wird diesem gemäß lehren, wie wir nach der Regel der Rategorien synthetische Urtheile a priori aber nur in Beziehung auf eine mögliche Erfahs rung begründen. So wie alle Kategorien unter dem Princip der synthetischen Einheit der Apperception stehen, so stehen auch alle synthetischen Bersstandesgrundsäze unter dem Grundsaz des Wisderspruchs, der in sich-selbst analytisch ist und nichts weiter ausdrüft, als das Princip der Einheit in der Formel; Ich denke.

Der Grundsagdes Widerspruchs: Reinem Dinge kömmt ein Pradicat 3u, das ihm widerspricht.

Was sich widerspricht, laßt sich nicht densken; also ist der Begriff eines Dinges mit Pradicaten die diesem Begriff widersprechen ein in sich selbst nichtiger Begriff, also ein Ding, auf diese Weise gedacht, ein logisches Unding, d. i. Nichts.

Will man diesen Grundsaz so ausbrücken:
"Was sich widerspricht, ist unmöglich, was sich nicht widerspricht, ist möglich;" so verzesse

geffe man nicht, daß der Begriff der Moglichkeit und Unmöglichkeit nichts weiter ift als eine Kategorie, die nichts anders als Berhaltniß des Erkennbaren zur Ueberzeugung ansbrukt.

Sonach ist es unmöglich (ben Formalsbedingungen des Denkens widersprechend), den Verstandesbegriff der Möglichkeit zu reaulisten durch den Grundsaz des Widerspruchs, und jener Saz selbst ist ganz identisch: Was sich nicht widerspricht (den Formalbedingunugen der Erkenntniß gemäß ist), ist möglich (den Formalbedingungen der Erkenntniß gemäß).

Folglich gewinnt die Metaphysik durch ben bloß logischen Fimdamentalfaz des Wisberspruchs auch nicht ein Haarbreit Landes, und der Begriff von einer innern Möglichs keit, die etwas mehr als die logische bedeuten soll, ist ein Gedankenspiel ohne objective Besteutung. Vorblik auf die frnthetischen Grundsäze des reinen Yerstandes.

Da die Katcgorien ohne allen Gebrauch find, wenn nicht die Erfahrung Objecte giebt, worauf sie sich beziehen, so konnen auch die burch sie gedachten Grundsate nichts mehr als Formeln fenn, die als Beziehungeregeln gelten unter ber Bedingung, daß bie Erfab= rung Objecte giebt.

Rategorien fur fich, ohne Beziehung auf Die Erfahrung, geben keinen synthetischen Sag; benn alles, mas a priori zu einer Rategorie gehort, ift in ihr sclost enthalten wie z. B. ber Begriff ber Ursache in seinem Correlat, ber Wirkung, und umgekehrt.

In Beziehung auf die Erfahrung find die fynthetischen Grundsaze bes reinen Berstandes entweder marbematisch d. h. betreffend die extensive und intensive Große der Ers fcbei= Œ s

scheinungen, oder dynamisch, b. i. betrefs fend das Dasenn ber Erscheinungen, \*)

Die

\*) Que eben bem Grunde, warum fich nicht mehr reine Anschauungsformen benfen laffen als bie zwei : Raum und Zeit (Giebe bie Anm. G. 46), laffen fich auch nicht mehr Rlaffen von Urtheilsformen ober Rategorien benten als bie befannten viere. Indem wir Objecte beurtheilen, benten wir fie entweder im Berhaltnis ju einanber ober im Berbaltnif ju uns, bem unveranderlichen Gubject. Beides aber fan, weil wir der Dathematit fabige Wefen find, in amiefacher Rufficht gefcheben, in mathematifder und bynamifcher. Die Qualitat a priori ber Objecte bruft eine intenfive Große aus, im Gegenfas ben extenfiven, die burch bie Quantitat bestimmt wird. Intenfive Große aber ift nichts anders, als ber Grad des Subibaren in unferm Gefühl, alfo ein Berhaltnie

Die reinen Verstandesgrundste nach den Kategorien der Quantität heisen sehr gut Axiome der Anschauung, weil sie der Grund aller mathematischen Axiome und dadurch der ganzen Mathematik sind,

Die reinen Verstandesgrundstage nach den Rategorien der Qualität konnen Anticipatios nen der Wahrnehmung heissen, weil sie eigentlich dasjenige ausbrücken, was wir von dem Material aller Erscheinungen a priori vorauswissen,

Mach

niß ju u'n 6. Das giebt nun eine Rates gorientafel, beren Grundriß fo ausfieht:

Ou an titat --- Relation Berhaltniß ber Objecte Berhaltniß ber Objecte ju einanber, mathemas ju einanber, dynamisch. tisch. u. s. w. u. s. w.

Dualität — Modalität Berbältniß der Objecte Berbältniß der Objecte jum Subject, mathes jum Subject, dynas tisch. u. s. w. misch. u. s. w. Nach den Kategorien der Relation heissen die reinen Verstandesgrundsäze, weil sie mit der Erfahrung so ganz zusammentressen, als ob sie daraus entwickelt wären, vorzugsweise Analogien der Erfahrung.

Postulate für allen Verstandesgebrauch in der Erfahrung kan man die reinen Bersstandesgrundsäge der Modalität nennen, weil sie die Aufgabe der Möglichkeit des Denkens in directer Beziehung auf das denkende Subject enthalten.

### Ariome der Anschauung.

Das Princip aller geometrischen Axiome ift der Saz, daß Anschauungen ertenstve Größen sind, d. i. Bedingungen der extenssiven Vorstellung des Raums durch die construirende Einbildungstraft a priori gemäß dem Verstandesbegriffe der Quantitat.

Die synthetischen indemonstrablen Grunds faze der reinen Arithmetik, 3. C. daß Zwei mal

mal Zwei Biere macht, geben ber Einbils bungekraft keinen Grund zu mehr als Einer constructiven Grenzbestimmung der Zeit (benn alle möglichen Multiplicationen halten sich an eine einzige Constructionsregel) und heissen beswegen bester Zahlformeln als Axiome.

### Anticipationen der Wahrnehmung.

Bon dem Material der Erscheinungen, den Sensationen, sagen wir a priori, daß sie für uns wirklich sind; denn dieser Begriff der Realität ist in der Sensation, dem eigents lich Empfundenen, nicht enthalten.

Diesen nach ist Leere der Begriff der Resgation oder des Nichtseyns einer Sensation, wodurch denn freilich, weil in der Zeit keine Sekunde leer ist, nichts weiter angedeutet wird als daß in der Wirklichkeit eine Sensation auf die andere folgt.

Das Reale der Erscheinungen läßt sich nach der Rategorie der Quantität eintheilen in Grade.

Dadurch entsteht der synthetische Saz a priori, daß alles Reale (nehmlich in der Ers Erscheinungswelt, ausserhalb welcher der Bes griff von Realität nichts mehr als ein Ges dankenspiel ist) eine intensive Größe, d. i. etwas sei, daß sich wie eine reine Anschauung, aber ohne Rücksicht auf Ausdehnung, als Quantum eintheilen läßt.

## Analogien ber Erfahrung.

#### 1. Der Grundsag der Substanzialität.

Erfahrung ist bem Material nach eines unterbrochene Folge vorüberschwindender Ersscheinungen in der Zeit, und berechtigt uns nicht zu behaupten, daß irgend etwas Gegesbenes sei und bleibe.

Diehmen

Nehmen wir aber nicht an, daß etwas set und bleibe, so konnen wir über gar nichts ur= theilen, oder, das Pradicat der Subsistenz ist eine nothwendige Urtheilsbedingung.

Wir beziehen also apriori das hinschwins bende der Erscheimungen als bleibend auf die Rategorie der Subsistenz oder Substanz, und benken nach dieser Regel nicht mehr z. B. "Ich habe so und so viel mal die Schwere der Körper gefühlt", sondern, was in dem vorigen Saze gar nicht stekt: "Körper sind schwer."

In dieser Beziehung steht der Begriff von Object als Substanz in der Regel der reinen Synthesis und kan daraus nicht versschwinden, aber auch ohne die Erfahrung kein wirkliches Object bedeuten.

Alle Substanzen sind also beharrlich, d. h. so nothwendig bleibend als der Verstand selbst, aber nur in Beziehung auf die Erfahzrung, und ausserhalb dieser leere Begriffe.

Accidenz oder Inharenz ift dasjenige, was dem Begriffe der Substanz zufällig oder emspirisch anhangt, folglich weggedacht werden kan, ohne daß dadurch die Substanz (in meisnen Gedanken) zernichtet wird.

Wenn ich aber auf solche Art die Substanz entkleide von allen Accidenzen, so ist sienichts mehr als ein logisches Gedankending, das nur durch Misverstand für ein transcendentales Object gehalten wird.

Die Begriffe von Entstehen und Vers geben sind Pradicabilien oder abgeleitete Begriffe aus der Kategorie der Substanz in Beziehung auf die Erfahrung, also nicht empirisch, und doch über die Erfahrung hinaus unbrauchbar.

# 2. Der Grundsag der Cauffalitat.

Die ausgefüllte Zeit (Erfahrung) ist eine fortwährende Succession von Objecten, so daß jede

jede Erscheinung die vorhergehende, als Er= scheinung, aushebt und verdrängt.

Nach der Regel der Substanzialität beurtheilen wir das Borüberschwindende als bleis bend, und denken und, diesem gemäß, das Continuum der Zeit ausgefüllt von Substanzen, die sich, weil der Begriff von Substanz a priori, wenn gleich nur in Bezieshung auf Erfahrung, gilt, nothwendig auf einander selbst beziehen.

Keine Substanz kan also in ber Zeit isoliert, ohne nothwendigen Bezug auf eine andre Substanz, gedacht werben.

Wird die Verstandesregel auf Erscheinumgen angewandt, so kan dies geschehen auf zwiefache Art, einmal, auf die Succession in engster Bedeutung, wenn b auf a folgt, und nicht wieder a auf b; dann aber auch auf die Succession des Wechsels, wenn die Beobach= Beobachtung von b nach a eben fo gut gehen kan, ale von a nach b.

Wird die Verstandesregel der nothwensdigen Beziehung der Substanzen auf einansber angewandt auf die Succession in engster Bedeutung, so denken wir diejenige Erscheisnung, die, so viel die Beobachtung gelehrt hat, der andern immer vorgeht, als Ursache der nachfolgenden, die, weil sie nicht auch umgekehrt jener vorzugehen pslegt, in unser Vorstellung Wirkung heißt.

Die Rategorie ber Ursache umd Wirkung ist es also, was und fähig macht, die Zeitsfolge der Erscheinungen, die für unfre Erskenntniß durch gar nichts Aeusseres vorhersbedingt ist, im bestimmten und nothwendisgen Bezuge auf einander a priori verkettet zu denken und den Grundsaz auszustellen, daß das Veränderliche in der Erscheisnungswelt sich nicht anders verändert, als

als nach der Regel des zureichenden Grundes.

Aus der Beobachtung der Erscheinungen, als solcher, kan der Saz des zureichenden Grundes nicht entwickelt werden, weil er etwas ausdrüft, das in keiner Beobachtung gegeben werden kan, nothwendige Bezieshung des Borhergehenden auf das Nachsfolgende.

Aus der Beobachtung der Erscheinungen kan der Saz des zureichenden Grundes nicht entwickelt werden, weil daraus, daß b gewöhnlich auf a folgt, nicht geschlossen werden kan, daß es immer (im unbedingten Sinn) darauf folgen werde; denn das Immer in der Ersahrung ist nur ein erzweitertes Gewöhnlich.

Ans ber Bevbachtung ber Erscheinungen fan ber Sag bes zureichenden Grundes end= lich auch beswegen nicht entwickelt werden,

F 2 weil

weil selbst dann, wenn sich's beweisen liesse, daß b immer auf a folgt, doch noch nicht erwiesen seyn wurde, daß b aus a (nach) einer innern Dependenz) folge; und doch ist es gerade der Begriff der innern Dependenz, was Ursache und Wirkung von der empirissehen Zeitsolge unterscheidet.

රා

Dit allen diesen Argumenten wird fich der Empirist nicht befriedigen lassen, wenn man fich nicht vorher mit ibm verfändigt hat über sein Lichtein. Wenn man, so weit alle Mens schenersabrung reicht, noch nicht anders erfahren hat, als daß die aufgebende Sonne den Tag, und die untergebende die Nacht bringt, so können wir nicht ums hin zu denken, daß in der Sonne, als einer Araft (Ursache) die Wirkung des Lichts ihren Grund habe. Aber warum können wir nicht umbin so zu denken? Das ist die Frage! Nun kömmt die

So bient uns also die Kategorie der Ur's sache und Wirkung, das Jufällige der Ersscheinungswelt zu verknüpfen nach einem F 3 Prins

Babrideinlichkeit in's Spiel. Der Empirift beweifet uns, baß Schluffe ber Dabrideinlichkeit die einzigen find, die wir in unfrer empirifden Befdrantung machen konnen. Dabrideinlich nennt er por allen Dingen bas, mogegen feine Erfabrung freitet, alfo, im erfermabnten Beifpiel, Die immerbemertte Rolge des Tages auf den Sonnenaufgang. Aber menn man nun meiter fragt: Die tommt benn unfer Berffand baju, Solaffe ber Dabtideinlichkeit ju machen? bann erft tritt hume's befanntes Argument in feine Rechte ein. Denn baraus, baß etwas neun und neunziamal geschehen ift, tan ich doch nimmermebr schlieffen, daß es jum bundertftenmale auch gefcheben werbe. Und boch folieffe ich in ber Erfabrung

Princip des nothwendigen Zusammenhangs, wobei wir gleichwohl nie Gefahr laufen, auf ein Factum zu stoßen, das jener Regel wider= ftritte:

fabrung mirflich fo. Die tommt bies? Do feft bas Princip bes Schluffes? - - Co wird man auf die Rates gorie geführt und bas Rathfel ber empiris fchen Gelbfttaufdung lof't fich auf die einfachfte urt. Dir tragen einen Begriff a priori in die Erfahrung binein, und erbeben die empirifde Bermuthung jum Schluffe, meil mir nicht andere benfen tonnen. Ob unter ben Dingen an fich, dem Gubftrat des Ginneneindrufe, nicht ein Merus der Ginmirfung fatt babe, mer fan barauf antmorten? Wenn ein fleiffiger Beobachter der Natur fich geneigt fublt, an fold einen mehr als logifden Derus ju glauben, mer fan baaegen bifputiren? Aber bas, mo= pon mir gar nichts miffen und mogegen fich beswegen nicht bifputiren laft, gebort nicht in's Onftem tranfcendentaler Dabrheit.

stritte; denn alle Erfahrung ist (vergl. S. 61 u. s. f. f.) durch die Kategorien vorausbedingt.

Ursache und Wirkung sind zwei unzerstrennliche Formalbegriffe, die kein Object in sich enthalten, sondern in der Erfahrung a priori die Beraussezung begründen, daß ihnen Objecte correspondiren mussen, wedurch wir denn zu jedem Phanemen die Ursache in einem andern Phanomen aufzusuchen und das durch eine Naturwissenschaft einzuleiten, nicht aber über die Erfahrungsgränze hinaus das Oasen eines Objects zu erschliessen berechtigt sind.

#### 3. Der Grundsas der Wechselwirkung.

Wenn die Wahrnehmung des einen Objects abwechselnd folgen kan auf die Wahrnehmung des andern, so urtheilen wir, daß beide Objecte zugleich da sind, da doch in der Erfahrung Eindruk auf Eindruk folgt und eine Anschauung die andere aushebt.

F 4 Eben

Eben so konnen wir abwesende Dinge beurtheilen, als wenn sie gegenwärtig wären, welches die Erfahrung, als solche, nicht rechtsfertigen kan, indem das empfundene Etwas aufhört Etwas zu senn in dem Augenblik, wo sein Sindruk verschwindet.

Es muß also, um ein Urtheil bes Zusgleichseyns zu rechtsertigen vor der Bernunft, ein Beziehungsbegriff a priori der Erfahrung sich zugesellen, und dieser Begriff ist die Kastegorie der Wechselwirkung, kraft welcher wir jede Substanz in nothwendiger Beziehung auf eine andere Substanz, folglich, da Raum und Zeit nie leer sind, alle den Raum und die Zeit aussüllende Substanzen durch ein Saussalitätegewebe mit einander verknüpft denken muffen.

Mit diesem für die Erfahrung unentbehrs lichen Berstandesgeseze ist aber nicht das wirkliche Dasenn eines einzigen Objects gesen,

i

geben, so wenig wie aus einem Urtheile, bas ich über einen Abwesenden mit gutem Grunde fälle, die Folge zu ziehen ist, daß jener Abwesende im Augenblik, wo ich urtheisle, noch am Leben sei, da ich doch nur durch die Voraussezung, er sei noch am Leben, ihn mir als abwesend (also noch exististend) zu denken vor der Vernunst berechstigt bin.

Jusas. Indem die drei Erfahrungsanalogien nothwendig geltende Verstandesgeseze
sind, ohne die wir die Erscheinungen nicht zusammen zu fassen, also nicht zu beurthei=
len vermögen, sind sie zugleich allgemeine und unbedingte Naturgeseze a priori; denn an sie ist jedes empirische Naturgesez als Urtheil in unserm Verstande indispensabel gebunden. Wo aber die Natur (Ersahrung) aushort, sind eben diese Geseze leere Formeln, die erst ihren Gegenstand erwarten.

# Poffulate ber Bahrnehmung.

#### 1. Der Grundsag der Möglichkeit.

Möglich nennen wir ein Ding, beffen Dasenn in unfrer Vorstellung durch kein logissches Hinderniß aufgehoben wird, also denksbar ist kraft der Verstandesausserung im problematischen Urtheile.

In dem Begriffe der Möglichkeit liegt also eine problematische, durchaus aber keine nothwendige Beziehung auf Wirklichkeit.

Daraus also, daß das Dasenn (die Birks lichkeit) irgend eines Dinges problematisch ober als paßlich in die Berstandessormeln gedacht wird, folgt keinesweges, daß nun dieses Ding seinem selbsteigenen und von den Berstandessormeln unabhängigen oder transcendensten Dasenn nach existiren konne.

Daß also statt dieser Welt, die wir ansschauen, irgend eine andere Welt habe existi=

ren können, laßt fich darans, daß in die Gedankenformel des Problematismus der Besgriff einer andern Welt paßt, so wenig folgern, als die Abbildung des einen Schildehalters am großbritannischen Wappen beweisset, daß die Bildungskraft der Natur wirksliche Einhorner hervorzubringen hinreiche.

Das Wirkliche ist eben so wenig eine Unstergattung bes Möglichen, als das Mögliche eine Untergattung des Wirklichen; benn was zur vollendeten Wirklichkeit gehört (das mehr als Logische) ist in dem Begriffe der Möglichsteit nicht zu sinden.

### 2. Der Grundsag der Wirklichkeit.

Das Daseyn einer Erscheinung im Augen= blik des Erscheinens vermögen wir so wenig als unser eigenes Daseyn zu bezweifeln und erkennen es als unbezweifelbar in unsrer Borstellung für wirklich.

Wenn

Wenn ich den Begriff eines Dinges (einer Substanz) durch Entkleidung von empirischen Merkmalen zur reinsten Vollendung bringe und das so gedachte Ding zur Monas ershebe, so ist und bleibt es doch nur ein Gedankending tohne Wirklichkeit, weil es nichts weiter ist, als der Formalbegriff der Subsstanzialität gedacht als Object.

Aber gang etwas anders als der Formal= begriff der Substanzialität liegt in der Bor= stellung von einem Grundstoffe der Erschei= nungen,

") Wenn Substanz als Object gedacht deswegen, weil ich es mir so denken kan, etwas Wirkliches wäre, so wäre ja der Berstand, den ich mir auch als Object denke, wenn ich ihn beurtheile, nicht als Vorkellungskraft, sondern als Ding ausser mir, auch etwas Wirkliches! Und die Rull wäre auch etwas Wirkliches, weil ich sie beim Rechnen als ein negatives Etwas denken muß! — nungen, deffen reelles Dasenn ausser meiner Borstellung der dogmatische Idealismus absleugnet und der problematische Idealismus unerweislich nennt.

Der dogmatische Sdealismus hebt sich selbst auf, indem er das Richtseyn der Dinge ausser unser Worstellung daraus beweisen will, daß wir nicht hinaus können über unsre Borstellung, und doch selbst darüber hinausgeht, indem er aburtheilt über das, was jenseit derselben liegt.

Der problematische Ibealismus scheint ganz unwiderlegbar zu seyn, weil er daraus, daß wir nicht über unfre Borstellung hinaus können, schließt, unser ganzes Bissen sei am Ende subjectiv und empirische Wahrheit sowohl als transcendentale nichts nicht als eine getreue Geschichte unser Vorsstellungen.

Der problematische Idealismus wird also widerlegt senn, wenn man daraus, daß wir Borstellungen haben, die Ueberzeugung zu nehmen nicht umhin kan, daß etwas ausser uns den Borstellungen zum Grunde liege.

Da ber lezte Grund aller Ueberzeugung das Bewußtseyn ist, so fragt sich, ob das subjective (auf unser Ich beschränkte) Bewußtseyn einerlei sei mit dem objectiven (auf das, was wir Aussendinge nennen, sich beziehens den) Bewußtseyn.

¥

Waren Vorstellungen im Bewußtsenn selbsteigne Modificationen unsers Selbst, so ware der problematische Idealismus nicht anzusechten. Da wir aber nicht nur problematisch unser Von Dingen, die ihnen zum Grunde liegen konnen, sondern und selbst, unser Ich, affirmativ im Berwußtsenn unterscheiden von unsern Vorstellunzgen, so ist die Wirklichkeit der Dinge ausser

und (von denen wir übrigens gar nichts wiffen) in unferm Bewußtfenn fo entschieden, als das Dasenn unfrer selbst (wovon wir ob= jectiv eben fo wenig wiffen); benn um bie Borstellungen, die wir nicht fur Uns oder aus uns Gelbft hervorgehend erkennen, in uns zu erregen, muß etwas auffer uns fenn. 4)

Jufar.

") Wenn einer ber icatffinnigften Gegner biefes Spftems fagt, er babe Dabe ju glauben, daß der Berfaffer der Rritie ber reinen Bernunft bie angeführte Diberlegung bes problematischen Idealismus im Ernft für eine Widerlegung balte, fo ift es nicht leichter ju faffen, wie biefer Begner feine Gegenargumente im Eruft für eine unwiderlegbare Ginmendung halten tonne. Die Bernunfteritit fan und foll boch nichts weiter lebren, als was vernünftig ift. Will nun ein Allbeimeifler fragen: "Aber mas vernunftig ift, ift benn bas beswegen auch objectiv mabr?" fo ift fein Skepticifmus freilich

Jufa3. Der unbekannte Grundstoff der Erscheinungen, die unser Gelbst afficiren, ift fur

freilich unwiberlegbar. Aber ift er auch pernunftig? - Denn Jemand an bas Einmaleins besmegen nicht glauben will, meil es fic boch nicht beweifen latt, baß ameimal 2mei Diere macht, fo muß man ibm feinen Unglauben laffen; aber alle Bernunftigen, den Zweifler felbft nicht ausgenommen, merben nach mie por bie nothwendige Evident ber mathematis fchen Dabrbeit einzugefteben nicht umbin Fonnen. Chen bice ift ber Rall mit ber Dirflichkeit aufferer Dinge. Das In= bemonftrable, mas doch der legte Grund alles Demonftrablen ift, das Bewußtfenn, überzeugt uns juerft, daß Bir find. Gebort etwas im Bemuftfenn ju Uns, fo ift unfer Geelenzuftand activ oder felbft. Sat abet etwas im Bewußts mirkend. fenn eine Begiebung auf uns, obne beswegen mit Uns einerlei ju fenn, fo verbalten für und kein Object, wenn, wie billig, nur bas Erkennbare so genannt wird. Objectis vität eines Dinges ist seine Erscheinungs= wirklichkeit.

## 3. Der Grundsaz der Mothwendigkeit.

Von Allem, was unsern Sinn berührt, läßt sich benken, baß es uns anders ober gar nicht berührt habe, b.i. wir erkennen seine Wirklichkeit als zufällig.

Von

halten wie uns paffiv oder jurukwirkend. Metivität im Bewußtseyn findet flatt beim Gehorsam oder Ungehorsam gegen das Pflichtgese. Aber in jedem Zustande des Erkennens ist das Bewußtseyn, insosern es afficirt wird, paffiv. So wenig wir nun nicht umbin können, unser eignes Dasseyn gesten zu lassen, so wenig können wir etwas gegen das Daseyn der Dinge ausser uns mit Grunde erinnern; denn der Unterschieb

Bon Allem, was zur Form bes Erkensnens gehört, können wir das Gegentheil nicht als möglich denken, weil durch solch einen Gedanken die Erkenntniß= oder (was eben das sagt) Formalkraft unsers Selbst aufges hoben, also nichts gedacht würde; d. h. die Resultate der Erkenntnißkraft a priori allein sind nothwendig.

Da

schied wischen meinem activen und paffiven Buffande (subjectiven und objectiven Berwußtfevn) ift unleugbar. Der lette findet fatt, wenn wir die Dinge erkennen. Die Borffellung, wodurch wir erkennen, geht nicht aus uns hervor, sondern das Bewußtsenn wied dadurch afficirt. Nun läßt sich doch nicht sagen, daß wir uns selbst afficiren oder durch Activität passen verhalten. Folglich ist das Daseyn der Dinge ausser uns für unser Tewußtsen— die Bass aller und jeder Ueberzeugung— so gewiß, als das Daseyn unfres Selbst. Weiter geht keine Philosophie.

Da die Resultate der Erkenntnisktraft a priori nur aus einer Anschauungsform oder aus einer Gedankensorm, mathematisch oder logisch, entspringen können (denn ausser dem bleibt nur das Bewußtseyn, also kein Object übrig), so giebt es, wenn die Rede ist vom Erkennen, nicht vom Thun, auch nur zweierlei Nothwendigkeit, die mathematische und die logische.

Die mathematische Nothwendigkeit hat jenseit unfrer Sinnenwelt keine Bedeutung mehr, weil, wie in der transcendentalen Aesthetik bewiesen worden ist, die ganze Masthematik auf der Form der Anschauungen beruht.

Bon transcendentaler Bedeutung warde bie logische (aus den Kategorien entspringende) Nothwendigkeit senn, wenn der Berstand, auf dessen Form sie beruht, ausser der Sinnenwelt ein Object zu beurtheilen fande.

G 2 Da

Da aber Objecte, beren Realität durch keinen Sinn verbürgt wird, nichts mehr sind als entweder Dichtungen der Phantasie oder Substanzen (von allen Erfahrungsprädicaten entkleidete Dinge), und eine Substanz nichts mehr ist als der Formalbegriff des Seyns, gedacht wie ein Object (un stre), also eine Verstandesdichtung, so folgt, daß auch die logische Nothwendigkeit, z. E. des Grundssazes der Caussalität, an der Gränze der Simmenwelt ihre Vedeutung verliere.

Eine absolute Nothwendigkeit der Existenz, die noch etwas mehr sagen soll als die lozgische, ist ein negativer Begriff, der sich über die Erfahrung hinausbehnt, ohne sich an irgend Etwas zu halten, weil er doch auch in dieser Ausbehnung imnier nichts mehr ist als ein Formalbegriff, der durch sich selbst nie ein Object geben kan.

So gewiß es also nothwendige Wahrsheiten (sonthetische Saze a priori) giebt, so ist und bleibt doch der Begriff eines nothwendigen Wesens, man mag sich dars unter denken was man will, eine Erfindung der Speculation, leer wie jede Gedankensform, und zur Erweiterung unsers objectis ven Wahrheitssystems durchaus unbrauchdar.

Jusa3. Die Saze: "Nichts geschieht von ohngefahr; Was eristirt, kan nicht ansbers als in Berbindung existiren" u. dergl. sind nothwendig wahr, wie alle synthetischen Grundsäze a priori, aber nur in Bezug aufeine mögliche Ersahrung, weil sie an sich reine Formalsäze ohne Object sind.

Unhang gur transcenbentalen Unalytif.

# 1. Unterschied zwischen Woumenen und Phanomenen.

Benn der Verstand durch Abstraction von den empirischen Prädicaten eines Objects dem Abrigbleibenden Begriffe den Charafter des wirklichen Seyns ertheilen könte, so wärde ein Noumenon oder Gedankending im Gegensaz einer Erscheinung etwas a priori Birkliches seyn. Da aber alle reine Verstandesbegriffe bloße Formalbegriffe sind und ohne untergez legte Ersahrung nichts bedeuten, so kan die Realität eines Noumenons, dem keine Ersahzrung congruirt, durch den Verstand a priori nicht gegeben werden.

Da wir indeß nach dem Grundfage der Wirklichkeit einen Grundstoff der Erscheimunsgen als etwas auffer unfrer Borstellung Wirksliches annehmen muffen, auch unfer speculisrender

render Berstand, der sich über die Erscheis nungswelt hinauszuschwingen auf jeder Seite vergebens versucht, von dem, was jenseit ist, sowohl ein Berneinungs = als ein Bejas hungsurtheil fällen kan, so ist die Realität eines Noumenous, z. E. einer Monade, kein widersimniger, wohl aber ein problematischer Begriff.

Ein intelligibles Etwas statt dieser Erscheis nungsgemalde, die wir Etwas nennen, oder ein Reich des Möglichen, wovon das Reich des Wirklichen eine Provinz ist, oder ein in sich nothwendiges und selbstvollendetes Wesen, dem etwas, was ausser ihm ist, sein Dasenn verdankt — dergleichen Vorstellungen sind insgesammt Noumene, und veranlassen Fragen, die man speculativ auswerfen, aber durch Speculation nicht beantworten kan. D

G 4 Der

\*) Ein feltfames Beifpiel, wie der menfchs liche Wig alle feine Rrafte aufgeboten bat, nach Der Optimismus oder der speculative Beweis, daß diese Welt die beste sei, geht zwaf von einem höheren Princip aus, halt sich aber doch an den Begriff einer möglichen und intelligibeln Welt, und wird dadurch wenigstens problematisch.

2.

nach den Regeln des verkehrten Denkens die Worftellung eines heiltofen Wesens zu Stande zu bringen, dessen Realität sich a priori weder bejahen noch verneinen läßt, ist — der leidige Teufel. Dies unfelige Product der menschlichen Schöpfungsgabe ist als übersinnliche Substanz ein Noumenon, als grundbases liteprincip (Arimanius) ein umgekehrtes Vernunstzibeal, und als Scheusal mit Hörnern und einem Pserdesuß eine Schimäre oder singirte Erscheinung. Wer kan aber beweissen, daß es solch ein Wesen in der West nicht geben könne?

# z. Warnung vor der Amphibolie der Reflexionsbegriffe.

Die Ordnung der Kategorien führt auf vier Grundbegriffe des Misverstandes, gegen welche man sich im Justande der Restexion (Ueberlegung) wohl verwahrt haben nuß, um durch ihre Amphibolie (transcendentale Zweideutigkeit) nicht irre geleitet zu werden.

Nach der Regel der Einheit gilt allersdings der Grundsa: "Bas sich nicht untersscheiden läßt, ist Eins;" aber nur unter der Boranssezung, daß der Begriff einer Subsstanz etwas Birkliches sei; denn in der Ersscheinungswelt sind die ähnlichsten Dinge wesnigstens nach Raum und Zeit zu unterscheiden; und da der Begriff einer Substanz ein bloßer Formalbegriff ist, so hat jener Grundsaz keine Bedeutung.

Nach ber Regel ber Realität wurde man sagen konnen, daß unter Realitäten kein G 5 Widers

Widerspruch statt finde, vorausgesezt die Reas lität der Noumene. Da diese aber nicht vorausgesezt werden kan, und in der wirk- lichen Welt, z. E. der Mangel alles Uebels, dem Begriffe einer Erscheinungsreihe nicht widerstreitet, so ist alle Mahe vergebens, aus dem Begriffe von einer Welt überhaupt die Unvermeidlichkeit des Uebels in dieser unser Welt zu beweisen.

Nach der Regel der Substanzialität wurde die Substanz, wenn sie etwas Wirkliches ware, das Innere eines Dinges, und die Erscheinung das Aeussere senn. Nach dem wahren Sinn des Substantialbegriffs aber hat dieser Unterschied zwischen dem Innern und Aeussern gar keine transcendentale Bes deutung, und das Innere der Natur ist eine tieser entwickelte Erscheinung.

Nach der Regel ber Mdglichkeit und Wirklichkeit kan nur dasjenige, was der erstern coneongruirt, die Form, und was in der leztern empirisch ist, die Materie eines Dinges genannt werden, woraus denn folgt, daß der Charakter der Nothwendigkeit nur der Form zukomme, und der Begriff der Materie (des Zusälligen in der Erscheinung) seine Bedeutung verliere im transcendentalen Gebrauche. Der unbekannte Grundstoff der Erscheinungen ist für uns so gut wie gar nicht da.

### 3) Jergliederung des Michts. \*)

Da alle Kategorien sich auf gegebene Objecte beziehen, so faßt ber Verstand ben Man-

") Jit, ba die Bahn gebrochen ift, konte man, wie die Gesellschafter des Columbus, nach, dem er das Ei auf die Spize gestellt hatte, sich wundern, das der Begriff von Nichts die Forscher nicht längst zu einer schaftern Aritik des Begriffes von Etwas geführt babe. Gerade so, wie wir uns das reine Etwas (die Aategorie des Sepus) als reell und objectiv denken, mussen, wie

Mangel ber Objecte auf, und bezeichnet ihn sich in einer positiven Ausdrückung nach der Regel der Kategorien als Nichts, also 1) als Nichts der Quantität nach, durch Null; 2) als Nichts der Qualität nach, durch posistiv ausgedrüfte Nichtigkeit, z. S. Schatten, Kälte u. s. w.; 3) als Nichts der Relation nach, durch das Uebrigbleibende nach Wegsbenkung alles Wirklichen, der leere Raum und die leere Zeit; 4) als Nichts der Modalität nach, durch den Gegensaz des Möglichen, ein rundes Viered, d. i. eine Absurdität.

wir mögen wollen oder nicht, das Nichts (ursprünglich die Kategorie der Negation) in der Form von Null, Schatten, Kälte ic. als Etwas beuten. Und doch soll es das directe Widerspiel des Etwas, und Subftang (Etwas) das directe Widerspiel von Nichts fenn! Und logisch ift es auch wirklich so, aber metaphysisch nichts mehr als ein bloßer Nangftreit zwischen Nullus und Nemo!

#### III.

# Transcendentale Dialektik

logit bes speculativen Scheins.

# Einleitung.

Da die Analytik gelehrt hat, daß spesulative Urtheile nur unter der Bedingung der Kategorien möglich Kategorien ohne untergelegte Erfahrung lecre Formalbegriffe, folglich speculative Urtheile, die über die Erfahrung sich erheben, in sich nichtig sind, so bleibt nur noch zu lernen übrig, was für ein Schein es sei, der solche nichtigen Urtheile oon fern wie im reinen Lichte der Wahrheit zeigt.

Diefer Schein kan transcendental oder dias lektisch oder reiner Vernunftschein heissen, weil weil er nicht aus den Sinnen oder dem Versstande, sondern aus der Vernunft a priori entsteht, durch ein transcendentales Hinausheben der Rategorien über ihre augewiesene Erfahrungsgränze.

Die Geneigtheit ber Bernunft zu solch einem transcendentalen Misbrauch der Kategorien wird begreislich, wenn sie ihren Grund hat in einer Bernunftsupposition, deren wir nicht überhoben senn können beim Berstanzbesgebrauch in der Erfahrung.

Eine solche Bermunftsupposition liegt wirklich zum Grunde bei allen unsern empirischen Schlussen; denn indem wir vom Besondern auf's Allgemeine schliessen, mussen wir den Obersaz in seiner hochsten und ganz vollendeten (absoluten) Allgemeinheit denken, weil sonst das Besondre nicht zuverslässig darunter stehen, also der Schluß nicht bündig seyn konte.

Sochste

Sochste und unbedingte oder absolute Allgemeinheit ist ein Begriff, ber zu keiner Erfahrung paßt, und eben dies ist der Fall mit hochster und unbedingter Einheit, Uns theilbarkeit, Nothwendigkeit u. s. f.

Das Princip des Höchsten und Vollendesten (Unbedingten, Absoluten) als dasienige, was dem Gebrauche der Kategorien in allen genannten Fällen zum Grunde liegt und durch sich selbst über alle Erfahrung binsausragt, also wider in der Erfahrung noch in den Kategorien an sich enthalten ist, kan nichts anders als ein reines Vernunstprinscip sehn.

Wenn dies Princip durch sich selbst ein Object gabe, so wurde es constitutiv heissen mussen. Wenn sich aber zeigen läßt, daß es sich nicht anders dussert, als durch eine transcendentale Erweiterung der Kategorien, so wird es, wie diese, nur für regulativ ober formal

formal gelten konnen und unfre transcendens tale Wißbegierde wecken, ohne sie zu befries bigen.

# Reine Vernunftbegriffe ober Joeen.

Das Vernunftprincip des Hochsten und Absoluten gebort als Begriff dem Verstande (dem Vermögen aller Begriffe), als Princip aber der Vernunft zu, etwa so wie zum Bezriff eines Triangels das Princip in der reinen Anschauung sich findet, und heißt das her als Begriff mit Accht ein reiner Verzuunsttegriff oder eine Vorzugsweise so genannte Idee.

Jeber Begriff, auf ben wir das Bers nunftprincip des Absoluten amwenden, wird durch solch eine Amwendung über die Erfahs rung hinausgerüft und zur transcendentalen Würde einer Idee erhoben.

Damit

Damit aber wird dem idealisch gedachz ten Dinge noch nicht der Charafter der Wirklichkeit ertheilt; denn in dem Begriffe des Absoluten ist der Begriff der Wirklichkeit nicht enthalten.

Da der Begriff des Absoluten auf kein Erfahrungsobiect paßt, so mußte, wenn wir ein Object durch ihn beurtheilen wollten, dies ses ein Object a priori und in ihm selbst enthalten seyn. Da aber das Leztere nicht der Fall ist, indem die Begriffe von Absolut, Unbedingt, Nothwendig u. s. f. nur Pravicate sind, die sich auf ein hypothetisch geseztes Object beziehen, so folgt, daß alle aus der Anwendung des reinen Vernunstprincips entspriessende Ideen nur formal oder regulativ sind.

Sonach kan die speculirende Bernunft ein transcendentales Object, das den Joeen des Unbedingten und Bollendeten congruirt, probles H matisch matisch als nibglich denken, aber nicht beffen Realität beweisen, weil dazu ein Beleg geshörte, der in dem Begriff des Absoluten nicht enthalten ist, und sich auch sonst in der Bersnunft nirgends sindet.

Wenn nun die Vernunft, unwillig, Frasgen aufwerfen zu können, auf die es keine Antwort giebt, ihre regulativen Ideen constitutiv macht, d. i. mit dem Pradicat, das sein Object erst erwartet, das Object als schon gegeben denkt, dann entsteht ein transcendentaler, von dialektischen Schlussen schwangerer Selbstbetrug der Vernunft.

Der

\*) hier, am Scheibewege, wo die Philosophie, beren Mutter die Bernunfteritie ift, auf immer Abschied ju nehmen scheint von der sonk so genannten Metaphpft, bier — benn die Schanze der Lategorien mochte wohl unabersteiglich senn — ift vielleicht der Punkt, wo alle Parteien fich auf

Der Gang, den die Vernunft bei diesem Selbstbetruge nimmt, ist, wie bei allem Dens ken, der Regel der Kategorien gemäß, und verdürgt diese Regel mit einer bewundernes würdigen Uebereinstimmung. Dies zeigt sich zuerst bei den dialektischen Schlussen. Die man und bis dahin für speculative Beweise H

auf immer vereinigen könten, wenn man fich vorläufig vertragen batte über die beisben Grundbegriffe aller Philosophie, Wahr und Wern unftig. Denn so wenig ein Metaphyffet aus der alten Schule beweissen fan, daß mit der Idee des Einsachen und Absoluten auch dessen Mirklichkeit gegeben sei, so wenig leugnet die Vernunftztitit das Factum, daß die Vernunftztitit das Factum, daß die Vernunftztitit das Factum, daß die Wernunftztitit das Factum, daß die Wernunftztitit das Factum, daß die Wernunft mibrer Dialektik immer zurükkehrt wie ein Kahmer zu seiner Krücke. Die Mardigung bessen, was hier boctrinaler Glaube, dort Wernunftmäßigkeit genannt wird, müßte allen Ausgleichungen die erste hand bieten. Davon nachber noch ein Paar Worte.

ber Unsterblichkeit benkender Substanzen an: junehmen zugemuthet hat.

# Rritit aller speculativen Beweise für und wider die Unsterblichkeit bentender Substanzen.

Wenn die Vernunft; zur Idee des Absoluten Objecte sucht, so findet sie das erste Hinderniß in sich, dem denkenden Subject, felbst, indem sie wagt, sich selbst wie im Spiegel aufzufassen und zu beurtheilen als Object.

Die Kategorie des Seyns, gedacht als Etwas, das ist (Substanz), kömmt der speculirenden Vernunft zu Hulfe, und bietet sich ihr als ein allen möglichen Pradicaten gemäßes Object (Noumenon) bar.

Die Vernunft (das Bewußtseyn) faßt sich selbst mit allen ihren Vorstellungen zusammen unter

unter das Universalprädicat des Seyns, denkt sich selbst als ein Etwas, das denkt (Seele), und bersucht, auf diesen Gedanken eine transsendentale Psychologie zu gründen.

Daraus entsteht nach ber Ordnung ber Rategorien folgende vierfache Ansehungsart ber Seele:

#### 1. Die Seele als Substanz.

Jeber Versuch einer transcendentalen Psischologie hebt an mit der Kategorie der Relation, weil ihm diese das Pradicat des objectisven Seyns an die Hand giebt, und die Seele, als transcendentales Object (Noumenon), für's Erste als existirend gedacht werden muß.

Das Ich in meinem Bewußtseyn ist untersschieden von Allem, was ich als ausser mir durch die Sinne erkenne und Materie nenne. Bird also das Ich (die Seele) gedacht als H 3 Dhject, Object, so kommt diesem (in meinen Gebans ken) das Pradicat der Immaterialität, und dies wieder angewandt auf den Grundbegriff des Seyns überhaupt, der immateriellen Substanzialität unstreitig zu.

Nun ist aber, wie die Analytik lehrt, mit bem Begriffe des Seyns überhaupt (der Substanzialität) ber Begriff des wirklichen Seyns (der Realität) noch nicht gegeben, und wenn ich überzeugt bin von meinem individuellen Seyn, so gründet sich diese lleberzeugung nicht auf die Rategorie der Substanzialität, sondern auf mein individuelles Bewußtseyn, das ich zu erklären unvermögend bin.

Wenn ich nun mein Bewußtseyn (mein subjectives Ich) als Object zu benken versuche, so benke ich Mich als ausser Mir (benn zum Denken gehört ein Subject, worauf das Object sich bezieht), also tetwas Andres als Mich; und wenn ich dies objectiv gedachte

Ich subsumire unter den Begriff der Substanz, so verkehre ich den Begriff des subjectiven Sepns (Berwistsenns), der unter die Aubrik des objectiven Sepns (der Substanzialität) gar nicht paßt, und mache so einen transcendentalen Paralogismus.

Daraus also, daß mein Bewußtsen immateriell ist, solgt keinesweges, daß mein Ich,
als Object gedacht, eine immaterielle Substanz
sei, und indem ich weiß, daß ich bin, weiß
ich noch nicht, was ich bin, und vollends
nicht, was ich sepn werde. Daraus, daß ich
mich in diesem Leben unterscheiden kan von
Allem, was meinen Sinn berührt, solgt
nicht, daß ich mich, wenn nichts mehr meinen
Sinn berührt, von irgend etwas unterscheiden
konnen oder mit Bewußtseyn existiren werde.

## 2. Die Seele als geistige Substanz.

Nach der Kategorie der Quantitat hat jeder Theil der Materie (Erscheimungswelt)

\$4 eine

eine Stelle im Raum und in der Zeit als ein Quantum, und ist als solches ein Körper. Wenn also das (Noumenon), was nicht Körsper ist, Geist heisen soll, so bin ich mit meisner Personlichkeit in meinem Bewustseyn unstreitig ein Geist; benn das Bewustseyn paßt nicht in die Form von Raum und Zeit, und ist kein Körper.

Benn ich aber die subjective (und ohnehin bloß negative) Bestimmung der Geistigkeit meis nes Bewußtsenns subsumire unter die objectis ve Bestimmung der Substanz, so verkehre ich wieder den Begriff des subjectiven Senns (Beswußtsenns) und mache den obigen Fehlschluß.

Ein Geist ist also ein Noumenon, von dessen Senn und Wesen die Vernunft nichts zu ersgründen vermag, und die Frage, ob ich in meinem Bewußtseyn noch Geist seyn werde, wenn ich nicht mehr zugleich Körper bin, ist unbeautwortlich für die Speculation.

## 3. Die Seele als einfache Substanz.

Auf die Regel der Qualität, daß alles Birkliche einen Grad hat, gründet sich die Aussidsing des Zusammengesezten (der Marerie) in Theile, die sich wieder ausschen lassen in Theis lestheile u. s. f. ohne daß damit ein Punkt. gegeben wird, wo die Theilung ein Ende haven soll; mit andern Worten: Alle Materie ist zusammengesezt, und das einzige Einsache, was wir kennen, ist das Ich in unserm Bewußtseyn.

Wenn ich also dem Ich (Bewußtseyn) das Prädicat der Untheilbarkeit beilege, so urtheile ich richtig, und kan in diesem logischen Sinns behaupten, die Seele ist einfach.

Wenn ich aber die Einfachheit des Bewußts senn objectiv subsumire unter den Begriff von Substanz, so ist der obige Fehlschluß zum drittenmale da.

Eine einsache Substanz als wirkliches Obsiect (mehr als Noumenon) ist uns nirgends & 5 certenns

erkembar, und aus der Einfachheit meines Bewußtseyns in diesem Leben folgt nicht, daß ich dann, wenn der Eindruk des Zusammenges sesten aufhört, als personlichzeinsaches Wesen mit Bewußtseyn sorrexistiren werde.

#### 4. Die Seele als lebende Substanz.

Die Möglichkeit ber Materie (ber erkenns baren Objecte) fest die Möglichkeit eines Geis fles (bes erkennenden Subjects) voraus; benn Materie ift das Birkliche in unfrer Borftellung.

Sehr richtig urtheisen wir also nach der Regel der Modalität, daß der Grund der Mögslichkeit der Materie nicht in der Materie selbst enthalten senn könne, woraus denn folgt, daß das Prädicat des Lebens (als der lezten Besdingung aller Borstellungen) nothwendig dem vorstellungsfähigen Subject zukomme.

Aber auch hier kan ich, ohne einen Fehls fchluß zu begeben, meine lebendige Subjectis bitde nicht subsumiren unter ben obiectiven Begriff

Begriff einer Substanz, also der Seele als Object gedacht, das Prädicat des Lebens nicht als nothwendig beilegen.

Darans, daß ich lebe, weil ich denke, folge alfo, daß ich leben werde, so lange ich denken werde, keinesweges aber, daß das Eine mit dem Andern, oder das Erstere ohne das Leztere fortdauren werde, wenn die Sinne der Borsstellungskraft keine Materie mehr liefern.

#### Refultat.

Da wir mit allen Bersuchen, und selbst wie ein Object zu beurtheilen, in einem fort Fehlsschlisse machen, und das Bewußtsenn unsver Verschlichkeit sich allen Rategorien (wodurch wir doch allein zu deuten vermögen) entzieht, so ist ein speculativer Beweiß für die transcens dente Fortdauer unsers personlichen Seyns ummbalich.

Aus demfelben Grunde aber ift ein specue lativer Beweis fur ben Untergang Des bentens ben

den Princips mit dem Körper eben so unmöglich. Die Pradicate des Untergehens, der Auflösung, Zerstörung u. f. f. sind nur in der Erfahrung auf die Materie der Anschauungen anwendbar, und verlieren in Beziehung auf das Einfache im Erkenntniß (dem Bewußt= seyn) alle Bedeutung.

Wenn nun Beweis und Gegenbeweis für gleich unmöglich erkannt ift, fo fragt sicht Ob nicht eine andre Art bes Fürwahrhaltens, die man Glauben nennen kan, entspringe aus ber natürlichen und unvermeidlichen Richtung ber Bernunft in allen ihren übrigen Urtheilen?

Solch ein (boctrinaler) Glaube, baß bas benkende Princip nicht zerstört werbe mit bem Abrper, ist der Vernunft gemäß, indem nicht nur der Vegriff von Zerstbrung auf das einsfache Bewußtsennlogisch unanwendbarist, sons bern auch das Hinskreben aller unsrer Kräfte nach einem Zwecke, der in das Loos dieses engsbeschränks

beschränkten Erdenlebens nicht fällt, auf ein erweitertes kunftiges Leben hindeutet. \*)

Rritif

") Batte bas menichliche, anspruchlofe, bem gangen Gepn eines befdrankten Wefens fo angemeffene Bort Blaube fruber Eingang in die Bbilofopbie gefunden, fo marde mobl bier und bort ein Difputirluftis ger, nirgends aber ein freier und tieffebender Louf aufgeffanden feon, einen Beweis bes Seelentobes ju verfuden. Goll aber ber freculative ober boctringle Glaube recht gewürdigt merden, und, wie billig, etwas andres, als bas Ertenntnig ber Dabrideinlichfeit, bedeuten, fo mochte bas in bet Rritif ber reinen Bernunft ate Muff. G. 853. aufgefellte Beifviel bon ben Ginwohnern andrer Planeten fdwerlich feine Stelle bebaupten. Heberall. wo Ratur ift, urtbeile ich nach ber Regel der Ginbeit und Mebnlichkeit, und Diefem gemäß nach ber Unalogie. Die Welten am himmel find Ericeinungen wie biefe Erde,

Rrifif aller fosmologischen Speculationen.

Wenn die Vernunft das Princip des Abfoluten auf Erscheinungen (beren vollendete Summe

> auf melder mir manbeln und irren. Rach Giner Gebenteuregel vermutbe id, bas bie noch unbefannten Infelgruppen im arolen Ghomeere, und das die Weltengruppen im ungemehnen Raume bewohnt Enb. Renes und biefes if mabrideinlich. Go wie nicht alle Infeln und Etbe gegenden bewohnt ober nicht einmal bemobubar find, fo mag auch mobl mander Blanet ein Sans obne Ginwobner feon, und von unferm Monde ift bies nach ben menefen Beobachtungen fogar mabriceinlich. - Do folte benn nun bet Glaube in feine Rechte treten? Da, mo uns bie Datur, und mit ihr bie Regel bes Mebnliden, und mit ibe bie Babrideinlichfeit verläßt. Leine Raturabnlichfeit if ans mendbar auf mein lebenbiges 3ch im eine fachen Bemuftfenn. Reine Regel bes obs iectiben

Summe wir Welt neunen) anwendet, fo lauft fie nicht Gefahr, in einen Paralogismus ber Art

> jettiven Geons und Richtfeuns vaft auf mein verfonliches Erifenziglgefühl. Indem ich nur was objectiv (auffer mir) if. in beartbeilen vermag, jertrammert alle Weisheit am Begriff meines Gelbit. Sucht nun die ungebuldige Bernunft bennoch ein Urtheil über bas Gelbfireineip au Stande ju bringen, fo fan bies in allen Berftanbesformen nicht anbers ausfallen. als - negativ. Das Gelbftprincip, modurch ich bin , ift nicht Rorper; benn es enthalt die Doglichfeit der Borfellung son allen Sbrpern 3ft es fein Sbrper, fo it es auch nicht infammengefest, alfo nicht theilbar, alfo auch nicht gerfierbar. Entataen aller Raturanalogie ift bas Enbe bes Gelbfprincips aut auf eine einzige Mrt benfbar burch einen Hebergang in's abfolute Richtfeun; und bies allein ware Rob. In ber Ratur if fein Cob; Denn

Mrt zu verfallen, wo man die personliche Subjectivität unter ben Begriff eines Objects fub-

benn in ibr (ber Matetie in unfret Ans fcauung) ift fein Leben. Das Bufammengefeste serfallt in Theile; aber es firbt nicht. Eod ift alfo ein problematifcher Begriff, unguftosbar in biefer Welt. Daraus folgt nun freilich nicht, baf ein Hebergang vom Gevn in's absolute Dichtfenn unmöglich fei. Denn eben besmeaen. meil ber große Aragpunkt aber bies Ginnenleben binqusfallt, fan bie Bernunft meber Ja noch Dein fagen. Aber nach bem Bernunftaebrauch in diefem Ginnenleben, mo bie Unwendung des Begriffs ber Berftorung auf bas Gelbftprincip ein ermeislicher Berftof gegen die Logit if, und alle Analogie der Matur auf ber Bage ber leberzeugung nicht einen Gran wieat, entfebt ber Bernunftglaube, baf ich fennmerde, meil ich bin. Alle Ber: fuche, diefen Glauben darzuftellen in Demons fubsumirt; denn das Beurtheilte (die Summe ber Erscheinungen) ist gegrundet auf den richs gen Begriff eines Objects.

> monftrationsform, muffen, wie aus bem porigen folgt, gerfallen wie ein eitles Spiel. Muf biefen Glauben grundet fich eine vernanftige Soffnung, Der fein Stepticif= mus etwas anhaben fan, weil fle feine Bebauptung ift. Und mas baben mir benn, menn vom Runftigen die Rede ift, überall mehr, als hoffnung? Das mein Ginnenleben fortbauren wird über ben Mugenblif, mo ich dies dente, burch welchen Schluß tan ich bies barthun? - Go rubig mir uns, menn unfer Rorper nicht fferbens-Frant ift, ju Bett legen mit ber Soffnung, morgen wieder ju ermachen, fo rubig fonnen wir uns aud, wenn unfre Geele gefund ift, glaubend und boffend ohne Unfpruch und ohne Rurcht dem Bruder bes Schlafe in die Arme fallen laffen. - Db der fveculative Glaube für fcmankenber gels ten fan, ale ber moralifche, davon unten.

Aber Erscheinungen sind gebunden an die Formen des Raums und der Zeit, also an die Ersahrung, und die Idee des Absoluten (der unbedingten Bollständigkeit, Totalität), welche in dem Begriffe Welt auf die Summe aller Erscheinungen angewandt wird, reicht über die Ersahrung hinaus, und past nicht in deren Beschränkung.

Gleichwohl konnen wir, wir mögen die Begriffe stellen wie wir wollen, nicht umbin, die Bedingungen und Beschränkungen des Raums und der Zeit zusammenzudenken mit dem Princip des Unbedingten und Bollendeten in dem Begriffe einer Welt; denn ein Prädicat (der Räumlichkeit und Zeitlichkeit), das jeder Erscheinung nothwendig zukommt, kan der Summe aller Erscheinungen (der Theil dem Ganzen) nicht widersprechen.

Da nun diesemnach in dem Begriffe einer Belt als Erscheinungstotalität zwei widers sprechende

sprechende Prådicate, auf einer Seite die Bebingung der Erscheinungen durch Raum und
Zeit, und auf der andern das Princip des Unbedingten (Absoluten), vereinigt werden, und die Bernunft, weil ihr das Princip des Unbedingten unentbehrlich ist, dieser widersprechenden Bereinigung nicht überhoben seyn kan; so läßt sich nicht anders erwarten, als daß die Bernunft in allen ihren kosmologischen (Welt-) Urtheilen widersprechende Schlässe machen muß, je nachdem sie entweder die Erscheinungsbedingungen oder das Princip des Unbedingten im Obersaz ihrer Schlässe urgirt.

Dieser Widerspruch (Antinomie der reis nen Bernunft) muß um so unvermeidlicher seyn, da wir kein Object, also auch nicht die Welt, anders beurtheilen können, als nach der Kategorienregel, die doch, dem reinen Schematismus gemäß, unabtrennbar geknüpft ist an die Beschränkung der Sinnenform.

N 2 Und

Und bennoch wird man nicht sagen können, baß die Bernunft sich selbst (als Bernunft) widerspreche, sondern nur, daß sie widerspreschende Schlusse mache, wenn sie ein Object (die Welt) beurtheilen will, das gar nicht beurtheilbar ist, weil es in unfre ganze Erskenntnißsorm nicht past.

Da übrigens dies Widerspiel in der Beurstheilung des Unbeurtheilbaren sich an die Kastegorienregel halt, so entstehen viererlei kodsmologische Antinomien, wo sich Saz und Gegensaz mit gleicher Bundigkeit beweisen läßt, und doch im Grunde nichts beweisen wird, weil dabei das ganze Versahren der Versnunft auf ein Misverständniß hinausläust.

t.

") tind nicht auf einem Widerftreit der Betnunft mit der Phantaffe; denn die Phantafie ift hier vollig so übel daran, wie die Bernunft. Will fle das Bild der Welt als unendlich auffassen, so wird ihr schwindlicht. 1. Sa 3. Die Welt hat der Qualität nach einen Anfang gehabt in der Jeit, und ist im Raume begränzt.

Beweis. Hatte die Welt keinen Unsfang gehabt, so lage, weil doch die Welt nichts anders ift, als die totale Erscheinungsreihe in der Zeit, hinter jeder Erscheinung, und folglich hinter jedem Augenblicke, die Ewigskeit, oder diesenige Zeit, worin nichts anheht; benn die Pradicate der Theile und des Ganzen dursen einander nicht widersprechen.

F 3 Nun

licht, und will fie es begrangen, fo liegt binter bem Bilbe ber leere Raum und die Emigkeit, und der Schwindel fiellt fich abermal ein. Eine untheilbare Subfiang (als Atom gedacht) kömmt der Phantafie febr gelegen, weil fie fich an Etwas zu halten sucht; aber das Recht, die Theilung in's Unendliche fortzusezen, will fie fich doch auch nicht nehmen laffen.

Nun aber liegt hinter keinem Zeittheile, welcher Erscheinungen in sich schließt, die Ewigkeit, sondern jeder ausgesäulte Augens blik ist ein Augenblik des Entstehens, und alles Wirkliche hebt an.

Folglich ift auch die Welt, als Totalität alles Wirklichen, in der Zeit entstanden.

Oder populdrer so: Wenn Welt die Totalität der Erscheinungen ist, so kan sie nicht anders gedacht werden, als unter der Bedingung der Möglichkeit aller Erscheinungen, also nicht anders, als in der Zeit; oder: Eine Welt ausgefüllten Zeitlinie ware keine Welt.

Nun ist jede Erscheinung in der Zeitlinie endlich, und der Begriff des Entstehens ist von dem Begriff der Zeit unabtrennbar.

Folglich ist die Welt als Erscheinungsstotum endlich und entstanden.

Dess

Desgleichen: Bare die Belt im Raum unbegranzt, so ware sie eine unendliche Grosse, und der Begriff des Raums als einer Form aller Erscheinungen, also auch des Erscheis nungstotums, hobe sich selbst auf.

Num aber ift jede Größe als wirkliches Quantum undenkbar aufferhalb der Form des Raums, umd eben durch den Raum, auffer dem sie nicht denkbar ift, begranzt.

Folglich muß auch die Welt als wirkliches Quantum im Raum begranzt feyn.

Gegensas. Die Welt hat keinen Anfang gehabt in der Jeit, und ist im Raum unendlich.

Beweis. Hatte die Welt einen Ansfang gehabt, so ware bis dahin eine Zeit gewesen, worin nichts war, also eine ganz andre Art von Zeit, als diejenige ist, in der wir Etwas erkennen.

4 Nun

Nun aber paßt die Borftellung von zweiers lei Beit nicht zusammen mit der Borftellung von Erscheinungsobjecten, die sich alle an Eine, und zwar an die ausgefüllte Zeit, halten.

Folglich können wir nicht anders benken, als daß die Welt als Erscheinungstotum die ganze Verstellung der Zeit ausfälle, also so unendlich sei, als die Zeit.

Desgleichen: Bare die Welt als ein Ganzes vom Raume begranzt, so hatten wir in der Wirklichkeit einen Raum, in welchem nichts ift, und dieser leere Raum lage hinter bem ausgefüllten, bem einzigen, in welchem wir Etwas erkennen.

Nun aber heben wir ben problematischen Begriff von einem leeren Raume auf, so bald wir ein Erscheinungsobject beuten; denn jede Erscheinung berührt unmittelbar eine andre im ausgefüllten Raume.

Folglich muffen wir auch die Welt als Erscheinungstotum so benken, als fullte sie die ganze Vorstellung des Raums aus, folgelich so unendlich, als den Raum.

Britische Ausgleichung. Wir konnen uns die Welt nicht als endlich denken und auch nicht als mendlich; denn die Be= griffe vom unbeschrantten Raum und von ber unendlichen Zeit begegnen zwar bem Begriff von Erscheinung in bem Totalbegriffe von einer Belt; aber die Busammenftellung fallt immer widerfinnig aus, weil alle Er= scheinungen sich in ber Wirklichkeit auf ben begränzten Raum und die endliche Zeit be= giehen. Wir haben alfo bier eine vernünftige Frage, auf die feine verunnftige Antwort möglich ist. Die Erscheinungsform hat über Die Erscheinungegranze hinaus feine Bebeutung mehr, und die logische ober regulative Idee der Unendlichkeit ift unvereinbar mit erkennbaren Dbjecten. 3 5 2.

2. Die Welt ist der Qualität oder Dem Grade nach bestehend aus einfachen Theilen.

Beweis. Bestände das Zusammengesezte nicht aus einfachen und untheilbaren Theilen, sondern allein durch die Zusammensezung, so würde, wenn ich die Zusammensezung wegs bente, gar nichts übrig bleiben in meiner Borstellung.

Run aber bleibt gerade bann, wenn ich Zusammensezung wegbente, ber Begriff bes Einfachen, als bes allein Beharrlichen, übrig.

Folglich besteht die Welt, als etwas Zus sammengeseztes, aus einfachen Theilen, und nur das Einfache ist eigentlich Etwas.

Begensas. Die Welt besteht nicht aus einfachen Theilen, sondern alle und jede Materie ist in's Unendliche theilbar.

Beweis. Alles Zusammengesezte ift nur im Raum mbglich, und mit bem Raum nach einerlei Gesezen theilbar. Solte

Solte nun die Möglichkeit der Theilung irgendwo aufhören, so nuiste das, was unstheilbar soll, nicht im Raume gedacht wersden, woraus aber folgen wurde, daß es nicht ein Theil dessen kenn kan, was allein im Raume gedacht werden kan.

Wird also, wie es denn unvermeidlich ist, jedes Theilchen des Jusammengesezten, wie das Zusammengesezten, wie das Zusammengesezte selbst, im Raume ges dacht, so muß es auch mit dem Raum in's Unendliche theilbar sepn.

Kritische Ausgleichung. Das kategorische Etwas der Substanzialität und das affirmative Etwas der Realität, zwei in sich verschiedene Begriffe, begegnen eins ander in dem Begriffe der Erscheinung, und ihr Zusammentreffen veranlaßt den transscendentalen Misverstand. Die Welt kan nicht gedacht werden als aus einsachen Theislen (Substanzen) bestehend, weil der Begriff

der Substanz ein reiner Verstandesbegriff ist, welcher dem Begriff des Phanomens Stetigkeit giebt, nicht aber einen Theil des Phanomens bedeutet. Die Welt kan aber auch nicht als theilbar in's Unendliche gedacht werden, weil das Wirkliche der Erscheinung im Raum eben dadurch sich unterscheidet vom Raum, den es einnimmt, daß es ein empfindbares Etwas ist, das wirklich zusammengesezt ist, und nicht durch eine in's Unendliche fortgehende Decomposition in Nichts aufgelds't werden kan, wie der Raum, der als ein Nichts zwar theilbar, aber nicht aus (wirklichen) Theilen zusammengesezt ist.

") hier icheint ber bequemfte Plag ju fepn fur eine fleine Frage. Das die Bernunftantinomie in den fosmologischen Artheilen für die Bernunft ein hohlspiegel fei, worin fie die Schwächen ertennen muß, die fich ihr sonk durch Berkleinerung der Diatektik entziehen, hat wohl keinen Zweifel. 3. Sa 3. Die Welt ist, der Relation nach, die Wirkung einer Ursache, die nicht in der Welt selbst oder mir der Welt einerlei ist.

Beweis. Wolte man die Kette ber Ursachen in's Unendliche fortlaufen laffen, so gabe

Aber folten die Metaphyfiter ber alten Schulen daran so großen Anfroß nehmen, daß es fich der Mube verlohnte, diese These sen und Antithesen sehr zu urgiren? Der absolute Stepticismus, der alle Philosophie für nichts mehr als ein softematisches Spiel der menschlichen Borffellung halt, läßt es dabei gut senn, daß der enorme Begriff einer Welt in das enge Menschenzehirn nicht past, und denkt, daß es der Fragen, welche keine Vernunft beantwortet, noch eine gute Saht mehr giebt, als die kosmologischen viere. Der Leibniziaurer aber hat etwas ganz andres, als ein Erscheinungstotum, im Sinne, wenn er

gabe es am Ende nur Wirkungen und überall keine Ursache; benn jede Ursache in der Welt ift im Berhaltniß zu einer vorhergehenden Ursache immer nur Wirkung.

Nun

bon feinet Monabenwelt philosophirt; und fo bald man ben Begriff eines Ericeis nungstotums fabren latt, treffen die antis nomifden Beweife und Begenbeweife nicht mebr au. Dann beift es: "Bas ift au. urtbeilen von der Welt als der Gumme aller Dinge an fich, bem Gubfrat ber Erfdeinungen?" Rreilich verlieren eben bann jene Rragen allen Ginn, weil bie Worffellung bes Raums nicht intellectuirt Dag bies aber nicht ges merben barf. fcbeben barfe, bas ift's, mas ber Leibs nizioner nicht zugiebt. Bas irgen be mo ift, ift im Raume. Gine Welt, Die nirgends ift, ift feine Belt. Die Borftellung vom Raume, welche bie transcenbentalen Melbetit feftfest, ift alfo bas eins sige Mittel, ben Cosmologen ibre Biffens fcaft verbachtia ju machen.

Nun aber kan die Vernunft des vollendeten Begriffs einer Ursache so wenig überhosben seyn, daß sie selbst im Ersahrungsgesbrauch eine Endursache voraussezt, woran sich nachher Alles als Wirkung schließt; und diese Endursache kan nicht die Welt selbst seyn, weil Alles in ihr zufällig ist, und die Endursache nothwendig seyn muß, um die lezte zu seyn.

Folglich ift die Welt Wirtung einer aus ferweltlichen und lezten ober freien Ursache.

Gegensaz. Die Reihe der Ursachen und Wirkungen läuft in's Unendliche fort, und eine freie oder durch keine ans dere bedingte Ursache ist unmöglich.

Beweis. Wolte man die Möglichkeit einer unbedingten Ursache einräumen, so hiesse dies, die Vernunft durch sich selbst ausheben; denn alle Vernunfterkenntniß ist gebunden an das Gesez der Caussalität, kraft welcher jede Ursache

Urfache zugleich als Wirkung gedacht wers ben muß.

Nun ist die Mbglichkeit der Bernunst= erkenntnis dieselbe, wenn ich eine Erschei= nung als Theil der Welt, und wenn ich die Reihe aller Erscheinungen als Welt deuke.

Folglich komme ich mit der Reihe der Ursachen nie zu Ende, und eine unbedingte oder freie Ursache ist weder als erstes Glied der Kette, noch als Nebenglied mbglich.

Britische Ausgleichung. Beis den Beweisen liegt ein transcendentaler Miss verstand zum Grunde; denn der Begriff einer Ursache bleibt regulativ oder formal, auch wenn er zur Joce erhoben wird, und kan, so lange von Erscheinungen die Rez de ist, nicht als geseztes Object bezogen werden auf ein anderes Object (die Welt). Der Gegendeweis aber wird falsch sevu, wenn das Object einer lezten Ursache nicht mit mit diesem Begriffe, sondern auf einem anbern Bege, als intelligibles Object gegeben werden kan.

4. Sa 3. Der Modalität nach liegt dem Jufälligen der Welt etwas unbedingt Nothwendiges, es sei nun ausser oder mit der Welt verbunden, zum Grunde.

Beweis. Ware Alles, was ift, zufällig, so mußte ich burch lauter zufällige Bestimmun= gen ein Etwas (eine Substanz) denken können.

Nun aber liegt in dem Begriffe von Et= was die Foderung, daß es übrig bleiben foll, wenn ich es von allem Zufälligen (ben Er= scheinungsprädicaten) entkleide; und das Zu= fällige ist mit dem Nichtbleibenden eins.

Folglich wurde mit einer unbedingten Zusfälligkeit alles Etwas in's Nichts hinabsinsken, und es muß etwas Nothwendiges seyn, weil überhaupt Etwas ift.

Gegensa3. Es existirt überall nichts Nothwendiges, weder in noch ausser der Welt.

Beweis. Wäre die Welt etwas Nothswendiges, so mußte sie etwas Undres seyn, als das Totum der Erscheinungen, deren wesentlicher Charakter in der Zufälligkeit besteht; und dann ware sie nicht mehr die Welt.

Mun aber ift die Welt nichts Andres, als ein Totum des Zufälligen, und das Zufällige allein ift in der Zeit, der unerlaßlichen Erstenntnisbedingung, gedenkbar.

Folglich kan weber in ober mit ber Welt, noch ausser ihr in ber Zeit ein nothwendis ges Etwas gedacht werden.

Britische Ausgleichung. Nothe wendigkeit im unbedingten Sinn ift nichts Andres, ale eine Rategorie, jur Idee erhos ben,

ben, also ein formaler oder regulativer Begriff, dem kein Object congruirt. Ein unbedingt nothwendiges Etwas in der Erscheis
nungsreihe widerspricht sich, und der Beweis, daß es so ein Etwas gebe, halt sich
an den Misbrauch des Begriffs einer Substanz, als wenn dieser an sich ein Object
ware. Der Gegenbeweis aber wird falsch
seyn, wenn sich zum Formalbegriffe der unbedingten Nothwendigkeit ein intelligibles Object, nicht mit diesem Begriffe, sondern auf
einem andern Wege sinden läßt.

## Rritif aller speculativen Theologie.

Wenn die speculirende Vernunft sich ersschöpft hat in der dialektischen Verarbeitung der beiden Vegriffe Subject und Object (Seele und Welt), so bleibt ihr noch Eins übrig, beide Vegriffe in der Form der Unbedingtheit zusammenzusezen zum Begriff eines Wesens,

R 2 das.

das, erhaben über die Welt und als unbes dingte Ursache alles Bedingteu lebend und besiehend nothwendig durch sich selbst, Urs subject und Urobject (Leben des Lebens und Wesen der Wesen) in Eins ist.

Die Idee des Unbedingten realisitet, dann über die Welt hinausgerüft oder hypostasirt, und zugleich als Subject gedacht oder personissiert, giebt ein Ideal der reinen Vernunft.

So unvermeiblich die Vorstellung von solch einem Ideal in der Vernunft entstehen nuß, und so ehrwürdig sie in andrer Hinsicht ist, so enthält doch die unvermeibliche Denkbarzkeit noch nicht die Wirklichkeit, und um zu wissen, daß dem idealischen Vernunftobject ein wirkliches Object congruire, bedürfen wir mehr als den Vegriff eines Ideals.

Nur Ein reines Vernunftideal ist denkbar; benn die einfache Idee des Hochsten und Unbedingdingten zum einfachen und lebendigen Urwesen erhoben, ist das Meufferste, was die reine Bernunft vermag.

So wenig der Beweis der unvermeidlichen Denkbarkeit ein Beweis des Daseyns heissen kan, so unmbglich ist quch ein Beweis des Nichtseyns eines Wesens, deffen Erkennbarzkeit über die Begränzung unsrer Erkenntniß-kraft hinausfällt.

Auch enthalt bas speculative Bernunftzibeal an sich noch nicht ben vollendeten Bezgriff einer Gottheit; benn zu diesem gehört nothwendig die Borstellung ber hochsten Gute, von dem die Speculation, als solche, nichts weiß.

Nach der Regel der Kategorien kan die Speculation eigentlich nicht mehr als zwei Beweise der Existenz ihres Ideals versuchen, zu dem sich dann aus andern K 3 Grün= das, erhaben über die Welt und als unbes dingte Ursache alles Bedingten lebend und bestehend nothwendig durch sich selbst, Urssubject und Urobject (Leben des Lebens und Wesen der Wesen) in Eins ist.

Die Ibee des Unbedingten realisit, dann über die Welt hinausgerüft oder hypostasirt, und zugleich als Subject gedacht oder personissiert, giebt ein Ideal der reinen Vernunft.

So unvermeiblich die Borstellung von solch einem Joeal in der Bernunft entstehen muß, und so ehrwürdig sie in andrer Hinscht ist, so enthält doch die unvermeidliche Denkbarzkeit noch nicht die Birklichkeit, und um zu wissen, daß dem idealischen Bernunftobject ein wirkliches Object congruire, bedürfen wir mehr als den Begriff eines Ideals.

Nur Ein reines Vernunftideal ist denkbar; benn die einfache Idee des Sochsten und Unbedingdingten zum einfachen und lebendigen Urwesen erhoben, ist das Aeufferste, was die reine Bernunft vermag.

So wenig der Beweis der unvermeidlichen Denkbarkeit ein Beweis des Daseyns heissen kan, so unmöglich ist auch ein Beweis des Nichtseyns eines Wesens, deffen Erkennbarzkeit über die Begranzung unfrer Erkenntnistraft hinausfällt.

Auch enthalt bas speculative Bernunstzibeal an sich noch nicht ben vollendeten Bezgriff einer Gottheit; benn zu diesem gehört nothwendig die Borstellung ber höchsten Gute, von dem die Speculation, als solche, nichts weiß.

Nach der Regel der Kategorien kan die Speculation eigentlich nicht mehr als zwei Beweise der Existenz ihres Ideals versuchen, zu dem sich dann aus andern K 3 Grün-

Gründen noch ein britter gefellt; denn da die mathematischen Kategorien bei einem transcendentalen Object keine Amwendung leisden, und Nothwendigkeit mit Eristenz im Begriff des Wesens der Wesen zusammenfällt, so bleibt der Speculation, ausser der Nothmendigkeit nur die Kategorie der Caussalität übrig, ihre Beweise zu führen; und daran schließt sie einen eigentlich nicht metaphysischen Beweis aus dem Grundsaze der Zwelsmäßigkeit und Ordnung.

Ontologisch schließt die Bernunft von der Möglichkeit (Denkbarkeit) eines höchsten Wesens auf dessen Wirklichkeit, weil mit der Erfahrung auch der empirische Unterschied zwisschen dem Möglichen und Wirklichen aufhört, und der Begriff eines Wesens der Wesen der Vernunft selbsteigen und unentbehrlich ist.

Roemologisch schließt die Vernunft von der logischen Nothwendigkeit einer unbedingten ten Ursache auf bas Dascyn eines Objects, bas bieser Idee congruirt.

Teleologisch oder physikotheologisch schließen wir von der Ordnung und Zwekmäßigkeit der Welt auf das Dascyn eines verständigen Urhebers dieser Ordnung und Zwekmäßigkeit.

Jeder dieser Schlasse über eine dialektische Macht über die Vernunft aus, weil die Idee des Unbedingten die Basis aller Kategorien im Erfahrungsgebrauch ist; aber sie bleibt dennoch nur eine regulative Idee, die, man mag sie wenden nach welcher Seite man will, kein Object enthalt, das ihr congruirte.

Die Idee von einem nothwendigen Mefen liegt dem Begriffe von einem Wesen übershaupt allerdings zum Grunde, aber immer nur als Idee, welche die Möglichkeit eines congruirenden Objects, nicht dessen Wirklich=

R 4 feit

keit beweiset; und der Saz: Es ist ein nothwendiges Wesen, lehrt uns auch deszwegen nichts, weil er analytisch ist; denn die mancherlei Worte Wesen, Substanz, Ding u. s. w. sagen nichts aus, als was in dem bloß logischen Begriffe des Seyns schon enthalten ist.

Die Idee von einer Grundursache ist, als Idee, der Bernunft unentbehrlich, giebt aber eben so wenig ein Object, wie die Idee der absoluten Substanzialität; denn so wie die Rategorie der Ursache im Erfahrungsgebrauch eine Richtschnur meiner Gedanken ist, zu welscher die Erfahrung Objecte giebt, so ist eben diese Rategorie, zur Idee erhoben, also hinsandreichend über die Erfahrung, wenn gleich die Erfahrung sich an ihr sesthält, ein leerer Begriff, der die Möglichkeit eines congruirensden transcendenten Objects ausstellt, nicht aber dessen Wirklichkeit.

Beibe

Beide Ideen, die von einer Weltunsache und die von einem absoluten Wesen, tressen ligisch auf Einen Punkt zusammen; denn die lite Ursache ist zugleich eine absolute und wichwendige Ursache. Aber es ist unlogisch, zu sagen, daß eine Ursache als Ursache (als Begriff) existive; und so fällt alle kosmologische Argumentation zulezt in die ontologische zurück und beruhet mit dieser auf dem Begriffe eines Wesens, der nichts weiter ist, als eine logisch=objective Ausdrückung der Kategorie des Seyns.

Bon ganz anderem Charakter sind die teleologischen Argumentationen zum Beweise eines verständigen Urhebers der verständig eingerichteten Welt; benn diese halten sich nicht an eine leere Idee, sondern an eine empirische Schlußart, die der Menschenverstand oder die Urtheilskraft auf ihrem natürlichen Gange sich nicht nehmen läßt.

Will man aber diese empirische Schlußart bes Menschenverstandes ausgeben für eine speculative und unwidersprechliche Demonftre= tion, so vergist man, daß die Urtheilsfraft, welche von Ordnung auf Absicht, von Zweis måßigkeit auf 3wede, unvermeidlich hindente, burch dies Zindeuten noch fein Object aiebi; benn wenn ich in ber Erfahrung mit guten Grunde vom Dasenn eines Hauses auf bas Dasenn eines Baumeisters schlieffe, so ift mit das Dasenn andrer Baumeister abnlicher Urt, und zwar folcher, die Menschen wie ich sind, durch die Erfahrung selbst gegeben; wenn ich aber aus dem Dasenn der Matur, die ich, im Gangen wenigstens, nach meinen 3weden eingerichtet finde, auf das Dasenn eines Naturbaumeiftere schlieffe, ber dies Alles nach feinem 3mede eingerichtet haben foll, so seze ich etwas voraus, mas ich doch eben erst durch jenen Schluß finden foll, nehmlich daß meine Swede mit den problematischen Imeden cincs

eines unbekannten Baumeifters biefelben find.

Geset aber auch, die teleologische Schluße art ware bundig, so kan doch durch sie nicht gewiß ausgemacht werden, ob der Naturbaus meister Einer, oder ob ihrer mehrere um Einen Zweck einverstanden waren; eben so wenig, ob der Eine allmächtig, oder durch das Wesen der Weltmaterie beschränkt war; und überhaupt ist die Idee eines hochsten und absoluten Wessens im Vegriff der Zweknäßigkeit nicht zu finden.

So fallen denn alle Versuche der Vernunft, das Daseyn eines hochsten Wesens so zu bezweisen, wie man das Daseyn eines Objects beweiset, dialektisch aus; und anders ließ es sich auch nicht erwarten, da die Analytikgelehrt hat, daß die Vernunft in sich den Bezgriff eines Objects nicht findet, daß Kategozien an sich nur leere Gedankensormen sund, und

und daß mit den Sinneindruden alles menfche liche Erkennen aufhort.

Aber wo das Erkennen aufhört, geht das Glauben an, und ohngeachtet eine speculative Vernunsttheologie, die vom Erkennen ausgeht, etwas Unmögliches ist, so wird dennoch die Vernunst durch sich selbst, auch ohne Hinscht auf ein moralisches Bedürsniß, dahin geleitet, ein höchsted Ideal, wie sie es als möglich erzkennt, für wirklich anzunehmen, damit der enwirische Vernunstgehrauch Einheit und Sie cherheit gewinne.

Dogmatischer Atheismus ist unvernünftig; benn wer das Daseyn eines höchsten Wesens Icugnet, behauptet einen Saz, der nicht nur über die Gränzen aller menschlichen Erkennts niß hinausfällt, sondern auch der Vernunft geradezu widerspricht; denn unser ganzes Densten leitet am Ende auf Grundursachen, und jedes Urtheil über die Ordnung der Natur deustet auf verborgene Weisheit.

Skeptischer Atheismus ist nicht unvernanfstig; benn er grandet sich auf die Beschranstung der menschlichen Erkenntniß; aber er halt dem reinen Vernunstglauben nicht die Waage, wenn das Misvergnügen über vers gebliches Kingen nach Einsicht aus der freien Seele verschwindet, und moralisches Bedürfinß in die Schaale der Ueberzeugung fällt.

Ueber-

Denn man wischen dem speculativen (boctrinalen) Bernunftylauben und den Wahrscheinlichkeitsbeweisen der widers freitenden Schulen den freien Menschensverkand zum Richter ausstellt, welchen Busspruch wird dieser thun? Mit aller seiner Ontologie, Kosmologie und Teleologie kömmt der Metaphoster von der alten Schule am Ende nicht weiter, als zu dem Saze: Es ist vernünftig, zu urtheislen, daß diese Welt das Werk einer höchsten Pernunft sei. Diesen Saz läßt die Kritik der reinen Vernunst unangesochten stehen.

Uebergang zur Kritik ber praktischen Bernunft,

ober

Rricit bes Begriffes ber moralischen Freiheit.

Der Mensch ist sich einer Kraft bewußt, wenn er handeln will, sich selbst zu bestim= men,

fieben. Aber warum ift es vernanftig, so ju urtheilen? Weil, antwortet die alte Metaphosit, das Gegentheil die Bernunft nicht befriedigt, und ihrem Gebrauche wis berspricht. Und auch dagegen wendet die Aritik der reinen Bernunft nichts ein. Wo ift denn nun der Scheideweg der alten und meuen Lehre? Im Begriff des Erke nun neus und Beweisens. Gine mit Ideen prangende Weisheit, die sich das Recht anmaast, ein Object, das sie doch selbst unendlich und unbegreislich nennt, zu erskentlichteit, als ob die Rede ware von Speise

men, ober zwischen mehreren Handlungen zu wählen. Menn

Speife und Erant, biefe ihrer Ohnmacht überführen, bas allein will die Rritit ber reinen Bernunft. - . Und mas wollen bie verdienstvollen Danner, bie, ber alten Lebre in den Refultaten getreu, ju merich. lich und ju befcheiden find, ibr Bernünftig und Erwiefen für etwas mehr ausjugeben, als fur Sochfrermuthe lich ober Go gut als apodictifc gewiß? - Freilich tonnen Diefe Dans ner, fo lange nach ihrer Logie Bernunfts objecte beurtbeilbar find wie Ginnenobjecte, nun und nimmer ber Bernunft= fritif als evidenter Befchrantung unfres Wiffens die Sand reichen. Wenn ibnen aber eine Dbitofopbie, die auf Evis beng bringt, fein Bedurfniß ift, und es nur barauf antommt, fich ju vertragen tragen um die leiten Refultate, fo fan ein freier Befenner ber Bernunftfritif, ber fo feft wie vom Ginmaleins überzeugt ift von Benn man einem Menschen, beffen Ueber= zengung von teinem System weber angefoch= ten,

> ber Babrbeit, baf jenfeit ber Dauer bes Sinnenreichs, in welchem wir arme chis neffche Rleinkunftler Steine fammlen und Steine gerffreuen, alles Erfennen fur uns ein Ende bat, bennoch, obne inconfequent au fenn, ben Lebrern einer bescheidenen Maturreligion fic weit traulicher nas bern, als es der Erfinder der Bernunfts Fritif für thunlich ju balten fcbeint. Dag es fenn, bag ein bochftes Bernunftobject nur eine Ibee ober ein Ibeal ift. Mag immerbin ber Schluß von 3metmaßigfeit auf 2met in ein Spiel ber Urtheilstraft aufgeloft merben. Die Bernunft bat nun einmal ibr Ideal, und giebt es nicht auf! Die Urtheilsfraft treibt nun einmal ibr Spiel fo, bag lebergeugung, nur feine unbedingte, entftebt, fo oft fich ber Geift perliert in ber Bewunderung ber Maturmede! Der boctringle Glaube ift bas leite

ten, noch erläutert ist, die Frage vorlegt, ob er sich einer Kraft bewußt sei, unabhängig von allen Impulsen der Natur, also als transcendental freies Wesen, sich zu bestimmen zwischen zwei Handlungen, deren eine er für recht, die andre für unrecht erkennt; so antwortet er ohne Bedenken Ja.

Wenn ein Philosoph diesem Menschen sein Bewnstsenn erläutern will dadurch, daß er sagt, Freiheit sei eine Kraft, vernünstigen Gründen, die aber durch vorhergehende Borsstellungen eben so wohl wie jede Leidenschaft determinirt sind, zu gehorchen, so wird der Menschens

lette Bernunftresultat, und in diefer Wurde werden alle Bernunftigen ibm bulbigen, wenn die herrschaft aller und jeder Ebentogie ibre völlige Endschaft erreicht haben und in allen Welttheilen die vollendete Menschlichkeit Einen Tempel bauen wird dem unbekannten Gott.

Menschenverstand antworten, daß dieß ein Bortspiel sei, nicht aber die Freiheit in feinem Bewußtseyn bedeute.

Der Kritik der reinen Vernunft, die über Möglichkeit und Unmöglichkeit einer Borftels lung die einzige Richterin ift, kömmt es zu, die Möglichkeit der transcendentalen Willendsfreiheit zu bestimmen, damit deren Birklichskeit geprüft werden könne von der Kritik der praktischen Bernunft.

Alle Argumente der Deterministen oder Freiheitsleugner sind von metaphysischer, oder psychologischer, oder theologischer Art.

Metaphysisch wird die Möglichkeit der abe soluten Willenöfreiheit angesochten durch den Saz der Caussalität, kraft bessen es unmögelich ist, daß nicht jede Wirkung vorher besseinmnt sei durch eine Ursache, also auch die menschliche Vorstellungökraft im kosmischen Nexus stehn muffe mit andern Kraften.

Da nun aber nach der transcendentalen Analytik die Gedankenformel des zureichenden Grundes nur die Beurtheilung der Erscheis nungen angeht, keinesweges aber behauptet werden kan, daß intelligible Objecte in irgend einem Caussalitätsnerus stehen mussen; so verliert jenes metaphysische Argument alle Bedeutung, wenn von der Seele als einem intelligibeln Object, nicht als einer Erscheisnung, die Rede ist ").

#### L 2 Triffti=

\*) Man konte hinzusezen: Die benn auch die alte Metaphysik eben so verfährt bei Bestimmung ihrer lezten Weltursache. Wenn es recht ift, die Caussalitätslinie nach Einer Direction zu ziehen und den lezten Punkt als unbedingte (freie) Ursach zu denken, warum soll ich diese Linie nicht nach so viel Seiten ziehen können, als es vernünstige Wesen giebt, und in jedem vernünstigen Wesen einen Endpunkt annehmen?

Trifftiger sind die Argumente der Psichoslogen, denen zugestanden werden muß, daß jede menschliche Borstellung nach bekannten Gesezen bedingt ist durch eine vorhergehende, und daß man deswegen jeder menschlichen Handlung empirisch auf den Grund kommen kan, wenn man den handelnden Menschen zur Gnüge kennt.

Aber auch diese Argumente bedeuten nichts mehr, wenn man nur nicht, wie man denn dazu durchaus keine Besugniß hat, unter Borskellungen Selbstmodisicationen des denkenden Princips versteht; denn indem jede Borstels lung einen Zustand voraussezt, wo wir uns afsicirt oder passiv fühlten, und die Folgen dieses passiven Zustandes (unser empirischer Charakter, wozu namentlich das Temperazment gehört) so gut wie Erscheinungen unter dem Gesez der Caussalität siehen, so folgt daraus keinesweges, daß das denkende Prins

cip als intelligibles Object (seinem intelligis blen Charakter nach) nicht wirken könne auf die Reihe der Borstellungen ohne deren empirischen Zusammenhang zu stören und ohne selbst in diesen Zusammenhang zu gehören.

Eben so wenig kann man daraus, daß alle menschlichen handlungen im empirischen Charakter dem Triebe nach Wohlsen unterworsen sind, die Folge ziehn, daß die Seele ihrem intelligiblen Charakter nach sich nicht nach einem andern, mit jenem Triebe uicht immer congruirenden, Geseze bestimmen könne \*).

2 3 Die

\*) Wer die Möglichkeit ber absoluten Wilslensfreiheit für pfocologisch unbegreiflich erklärt, ift gerade auf dem rechten Wege, fie zu benten in ihrer wahren Bedeus tung. Das Intelligible kan nicht pfochoslogisch begreiflich senn; benn es ift erhas ben über alle Kenntniß bes empirischen-Menschen-

Die theologische Speculation über die Freiheit halt fich an Rathfel, Die feine Bernunft lofen kan. Denn wenn Kreibeit bes Billens erwiesen ift, so gehoren ihre Folgen

Menichencharafters: und Pfochologie ift nichts mehr, als fold eine Kenntnif. -Hebrigens fann jur Berftandigung ber Parteien vielleicht ein einziges Bortchen beitragen. Gine Staft ift beterminis rend (cauffa fufficiens) menn fie eine Sanblung vollftanbig als Wirfung beftimmt. Bestimmt fie aber bie Dirfung nur jum Cheil, fo ift fie nur eine motivirende Rraft (caussa efficiens). Die Reihe ber Borftellungen, empirifch motivirt nach bem Gefer ber Cauffalitat, macht ben empirifden Charafter , und bies allein ift es, mas mir erfennen. Daraus aber folgt nicht, baß ein intelligibles freies Brincip die Borftellungereibe nicht auch motiviren ober auf fie einwirten tonne. Wenn bies folgte, bann allein mare Determinismus unwiderlegbar.

aur besten Welt, wenn wir gleich das Wie? nicht begreisen; und wenn Freiheit ein Gesschenk des Schöpfers ist, so liegt im Begriff eines Geschenks noch nicht der Begriff der Determination; und Schöpfung überhaupt ist ein Begriff, der mit der Succession der Ersscheinungsreihe, als solcher, unverträglich ist, und im Berhältniß zu Dingen an sich, dem Substrat der Erscheinungen, kein Urtheil giebt, weil das Object nicht in die Reihe der Vorsstellungen paßt.

Es kömmt also nun darguf an, ob Wil= lensfreiheit in uns erweislich sei und ein Sy= stem moralischer Wahrheit a priori gegrun= bet werden könne oder nicht? Diese Frage soll die Kritik der praktischen Vernunft beant= worten.

2 4 Rritik

## Rritik der reinen Vernunft.

Tweyter Theil. Rritif ber reinen praktifchen Bernunft.

#### Einleitung.

Der Mensch ist mehr, als ein erkennens bes Wesen. Bald vom Impuls der Natur, bald vom Bernunftregeln geleitet, kan er, ein Individuum in seinem Bewußtsenn, mitz wirken ausser sich im Reiche der Caussalität, d. h. er kan handeln.

Jede menschliche Handlung kan in Berbindung gedacht werden mit den Begriffen von Recht und Unrecht.

Die Art dieser Berbindung zu bestimmen, ben Grund der Begriffe von Recht und Unrecht recht aufzusinden, und die Bernunft zu prüsfen in ihren Beziehungen auf menschliches Thun und Lassen, ist der Zwek der praktischen Bernunftkritik.

Ben dieser Prufung muß sich's zeigen, ob es praktische (auf Thun und Lassen, nicht auf Erkennen sich beziehende) Wahrheit a priori giebt, d. h. ob Moral auf reiner Bernunft beruht.

Bei dieser Prufung nuß sich's weiter zeisgen, ob die (praktische) Bernunft uns berechstigt zu praktischen Aussichten in eine intellisgible Welt, die denn aber freilich gar etwas anders senn mussen, als speculative Einssichten.

Und diese Prüfung bebt an mit einer Analytif nicht der Begriffe, sondern der Grundsäge, weil es vorandgesezt werden kan, daß jene in diesen, nicht diese in jenen Louis ihren

ihren lezten Grund haben; denn ein rein praktischer Bernunftsa, nicht nur ein Begriff, gehort dazu, wenn die Bernunft a priori gebietend seyn soll, indem ein Gebat immer ein Saz ist \*).

Analys

.) Aber wie? Wenn nun ber Begriff von Pflicht eine praftifche (gebietende) Ibee mare, die durch fich felbft beftande und in prattifder Bebeutung ju einer beftimms ten empirifchen Marime fich verhielte etwa fo, wie bie regulativen Ibeen in theoretifcher Bedeutung fich ju Objecten aberhaupt verhalten? - Die? Benu nun durch diefen Begriff a priori nichts weiter gefcabe, als baß eine Marime, bie fich junach ft auf Sympathie grundet, les galifirt oder jum Gefes erhoben murbe? -Auf das Bewußtfeon tommt doch bier Mles an. Die? Wenn nun Jemand fagte: "36 bin mir eines unbedingt gebietenden Prins cips bewußt, aber nicht eines fonthetifchs prattifden Sajes a priori!" - ? -

Analytif praftifcher Grunbfage.

Praktisch ist ein Grundsag, ber und lehrt, nicht was ist und geschieht, sondern was ges schehen soll, und deswegen gebietend oder ein Gesez heißt.

Was wir in ber Natur Geseze nennen, ist nichts mehr als Erkenntniß dessen, was nach einer Regel geschieht.

Was wir aber als handelnde Wesen in unserm Bewußtseyn für Gesez erkennen, ist Befehl dessen was geschehen soll in Beziehung auf Gehorsam oder Ungehorsam.

In der Natur haben die Begriffe von Geshorfam und Ungehorfam keinen Sinn; benn fie beziehen sich im Bewußtseyn direct auf Freiheit.

Ein gebietender Grundsaz kan also nur ein solcher senn, deffen Ausführung durch kein Naturgescz bedingt, also allein durch absolute Willensfreiheit möglich ift.

Wenn

Wenn also Willensfreiheit in absoluter Bedeutung ein empirischer Selbsibetrug ift, so muffen vor den Augen der Vernunftkritik die Begriffe von Gesez, Gebot, Recht, Pflicht und alle andre, die dahin gehoren, die Bedeutung verlieren, welche ihnen der Verzstand in Beziehung auf absolute Freiheit im Verwütsseyn beilegt.

Wenn aber das Bewußtseyn, der lezte Grund aller Wahrheit, den Unterschied zwisschen Pflicht und Vortheil, Gesez und Regel, nicht aufgiebt, und die Kritik der reinen Versnunft die logische Möglichkeit einer absoluten Willenöfreiheit entschieden hat, so versliert der Begriff von Selbstbetrug hier alle Vedeutung.

Eine Stimme im Innersten des Bewußtssens gebietet uns, zu thun, was unfre Pflicht ist, und der Verstand sucht dies Gebot Gebot zu verdeutlichen und auszudrucken in Form einer Handlungsregel ober Maxime.

Diese Maxime, die der Verstand auszusdrücken bemüht ist, muß, wenn sie den Fosderungen des praktischen Bewußtseyns genügen soll, unbedingte Allgemeinheit und Nothwensdigkeit haben; denn sie soll uns verdeutlichen, was Recht ist; und es giebt durchaus keinen Fall, wo wir billigen konten, daß ein Mensch unrecht thate.

Eben so wenig erlaubt es die Bernunft, wenn wir eingesehen haben, daß eine Handlung unrecht ist, in praktischer Beziehung noch die Frage aufzuwerfen, warum wir denn nicht thun sollen, was unrecht ist.

Der Charakter bes Unbedingten muß also ber Maxime, die ber Berstand fur das hoch= ste praktische Gebot oder fur einen Kategoris schen Imperatio auszugeben besugt ist, noth= wendig eigen seyn.

Daraus

Daraus folgt weiter, daß keine Erfahe rungsmarime den kategorischen Imperativ enthalten kan; benn der Charakter des Unbes dingten ift mit der Erfahrung unverträglich.

Alle Maximen der Lust und Unlust, oder die Regeln der sogenannten Glükseligkeitsmoral, enthalten nicht den kategorischen Imperativ; denn das Bewußtseyn läßt sich nicht absinden mit der Lehre, daß wahre Alugheit oder sogenannte Weisheit mit Woralität eins sei; und wenn die Warime der Lust und Unslust so verseinert wird, daß sie uns unser eigenes Wohl im Wohl des Ganzen sinden lehren soll, so ist sie sogar erfahrungswidrig; denn die Erfahrung lehrt, daß die Wenigen in dies ser Welt, die ihr Wohl nur im Wohl des Ganzen suchen, wahrhaftig nicht die Glücks lichsten sind \*).

Moralis

\*) Wenn die Runft, ftets fronlich ju fenn, ein Sandwert mare, bas Jedermann lernen Bonte, Moralisches Gefühl ift kein leeres Wort; benn indem wir eine Neigung pflichtmäßig unterdrücken, wirkt das gebietende Princip in ums auf die Empfindung; aber in der Empfinzdung, als solcher, findet sich das gebietende Princip nicht; und wenn sich ja in unserer Natur ein besondrer Impuls des Wohlwollens fände, so würden wir diesen im Bewußtschn immer

tonte, so verdiente fie allerdings, Jedermann angepriesen zu werden. Aber fie ift Aunst im eigentlichen Verffande. Sie
auszunden, wird ein eignes Kalent erfodert, und zwar ein Temperamentstalent,
das durch kein Studium ersezt werden kan.
Deswegen kommt denn auch bei den meis
sten Versuchen der Menschen, sich gluklich
zu machen, nichts bessers heraus, als
bei dem Versmachen derer, denen es an
Dichtertalent gebricht. Die Form wird
nachgestumpert, aber nicht, was nicht
nachgestumpert werden kan, innige Lebendigkeit und Wahrheit,

immer unterscheiben von dem, was unbedingte Pflicht ift, also ohne Ruksicht auf irgend eis nen Impuls geboten wird.

Am nachsten tritt den Foderungen eines moralischen Imperativs die Maxime der Bervolkommnung. Aber der Begriff der Bolkommenheit ist an sich nur eine speculative und regulative Idee, die, als solche, kein Gebot enthält, folglich, wenn sie mit einem Gebote congruirt, in Beziehung auf ein gebietendes Princip einen neuen Charakter erhalten hat.

Alle genannten Maximen, selbst die Bols kommenheitsmarime, wenn sie auf etwas ans ders als auf ein noch zu sindendes reines Mos ralprincip bezogen wird, haben das Aehnliche, daß sie insgesammt ausgehen von der Wates vie des Willens, d. i. daß sie die Berändes rungen, welche in der Erscheinungs = und Empsindungswelt auf unsre Handlungen solz

gen, zur Richtschnur der handlungen machen, wobei denn freilich kein allgemein und unbebingt gebietendes Gefez gefunden werden kan, indem in der Erfahrung weder absolute Allgemeinheit noch Nothwendigkeit sich findet.

Soll also das gebietende Princip in uns volle Gültigkeit haben, so muß es bestimm= bar seyn durch sich selbst, unabhängig von sei= nen Folgen in der Erscheinungswelt, wenn gleich mit diesen, wie Form mit der Materie, congruirend; d. h. der kategorische Impera= tiv muß in sich nur formal seyn.

Solch ein Imperativ, der allgemein gebietend ift, gar keine empirische Bedingungen enthält und die Materie des Willens,
die Erscheinungsfolge, unberührt läßt, sautet so: "Sandle, wie du wollen kanst,
daß Jedermann handle!" oder: "Solge
einer Marime, von der du wollen kanst,
M daß

daß sie zum Princip einer allgemeinen Gesezgebung werde. ") Mit

\*) Beftimmter, vollftandiger und philosophifch. fconer, als biefe Rormel bes Bflichtsgefezes, mochte wohl feine moglich fenn, weil feine andre Ausbrudung fur bie bochke praftis Allgemeinheit möglich ift. Aber folgt baraus, baß fie, als Rormel, a priori beffebt? Die große That ber Rritie ber praftifden Bernunft ift : Bemiefen au baben, bag ber tategorifche Imperativ, das gebietende Brincip, das Ach in uns apodictifd antundigt, aus feiner Marine der Luft und Unluft bergeleitet merben tonne, woraus benn folgt, bag mir fculbig find, au thun, mas recht ift, einzig und allein, weil es recht ift. Aber baß ein Fategorifder Imperativ und ein prattis fcer Grundfas a priori eins fei, laft Ach auch dies beweisen? Ran nicht bie gormel: "Sandle, wie du wollen tauft" u. f. m. eine urfpringlich abftrabirte und nachber fubiectip verebelte Rormel fenn ? Mit diesem Imperativ, der auf eine weis ter nicht erklärliche Art als ein reines Bers M 2 nunfts

> fenn? Reinen Zweifel bat es, bag ber Lategorifche Imperativ weiter geht, als irgend eine Erfahrungeregel geben tan; benn er betrifft mein Berbaltniß gur mabr. baftigen Moralitat Unbret nicht minber, als mein Berbaltniß ju ibrem Wohlfenn. Aber gewiß ift es boch auch, daß der Begriff von Moralitat ju nichts mird, menn ich ein vernanftiges Wefen bente auffer Derbindung mit andern vernunftigen Befen. Saft fich nun beweifen, bag mir ben Beariff von einem auffer uns eriftirenben vernünftigen Wefen baben murben, wenn uns nicht bie Erfahrung Den fchen Fennen gelebrt batte? Last fic aber bies nicht beweisen, so ift auch nicht einzuseben, wie mir den Begriff von dem, mas Anbre mollen, anders erbalten tonnen, als empirifd burd Imagination und Sompethie; und wenn ich Befen auffer mir einen reinen

÷

nunftfactum im Bewußtsenn durch sich felbft besteht, hangt die Birklichkeit der moralischen Willenöfreiheit, deren logische Moglichkeit spezulativ erwiesen worden ift, praktisch zusammen.

Indem

reinen Bernunftwillen aufdreibe, fo gefcabe dann bies boch immer nur bopothetifch; denn wie foll ich ben intellis aiblen Charafter, ben Grund ber Moralis tat, in einem Undern erfennen, ba ich ibn nicht einmal in mir felbft ertennen fan, und nur fubjectiv in meinem Bewußtfeon für mabr balte? Go bleibt benn, um bas Bflichtgefes als Rormel a priori su bes meifen, nur ber einzige Deg übrig, baß man den Willen andrer vernunftiger Des fen als poffulitt annimmt. Aber if fold ein Boftulat erweislich, wenn obne beffen Beibulfe bas Pflichtgefes jur Genugthuung bes Bemuftfenns et-Plart merden fan? Und bies fan gefcheben, fobald man annimmt, bag basjenige, was mirelich a priori beffebt, ber fatego= tifche Indem das reine Pflichtgesez gebietend zu uns spricht, entdekt es und zugleich in unserm Bewußtseyn eine Kraft des freien Gehorsams als Selbstcaussalität, unabhängig von allen Naturcaussalitäten, und diese Selbstcaussalität nur in moralischer Beziehung auf das Pflichtgesez.

rifde Imperativ ober bas Pflichtprincip, ein einfaches Brincip fei, bas nichts weiter (aber bamit auch Alles) thut, als, wenn ber Berffand aus bem Stoff ber Imagination und Sympathie Die bochfte Marime vom Doblfenn Andrer gefunden, und das Bewußtfeyn ibr fubjectiv (alfo in Begiebung auf Andre immer nur bppothetbetifd) ben Charafter ber reinen Gate augefellt bat, im Bewußtfevn gebietet: Du follft diefer Marime folgen. einfache Brincip Bonte bann formal beiffen, aber nicht die vollendete Marime. Daraus laffen fic noch mancherlei Folgen gieben, bie bas Suffem ber praftifchen Bernunfteritit betreffen.

Eben fo, wie die Erkenntnig ber Freiheit uns gegeben ift mit dem Pflichtgeseze, ift die praktifche Moglichkeit eines Pflichtgefezes mit dem Bewußtsenn der Freiheit gegeben; d. h. wir konten ohne das Bewußtsenn eines freien Gehorfams den Begriff von Pflicht in absoluter Bedeutung gar nicht haben.

Da im Naturnerus aller unfrer Borftels lungen (pspchologisch) ber Sax bes zureichen= den Grundes ohne Ausnahme gilt, so beweiset das Dasenn der moralischen Billensfreiheit, beren wir uns als unabhangig von jenem Saze bewußt find, den intelligiblen (nicht psychologischen) Charafter der Vernunft.

Da fich aber bas Intelligible in uns aller Erkenntniß entzieht, weil nur das Empirische in die Kategorieuregel paßt, so ist nicht nur eine Erklarung ber Freiheit in intelligibler Rufficht unmbalich, sondern es ift auch fein Mensch im Stande, ben Grad seiner Mora-

litåt

ï

litat, das intelligible Refultat der freien Erfül= lung des Pflichtgefezes, zu erkennen.

Und so ist die (praktische) Bernunkt autonomisch oder unbedingt gesetzgebend durch sich selbst, aber in dieser ihrer kategorischen Machtvollkommenheit unerforschlich.

So wird denn auch in praktisch=empirischer Ruksicht begreislich, warum der Ungehorsam gegen das Pflichtgesez Empsindungen der Schuld und Strafwurdigkeit nach sich zieht, die ganz etwas andres sind, als jedes Misevergnügen über natürliche Schwäche oder sehlzgeschlagene Erwartung; denn Empfindungen, die entstehen durch die Einwirkung des intelligiblen Charakters auf den empirischen, mussen das Gepräge ihrer höhern Abkunst tragen.

### M 4 Analy=

\*) Aber auch bier entscheibet einzig und allein bas Bewußtseyn. Denn wenn man bifputiren Unalytit praftifcher Begriffe von Objecten.

Alle Moralität ist gegründet im Bewußtsfeyn (ber praktischen Bernunft), und das Bewußtseyn, als solches, enthält keine Borstelslung von einem Objecte.

Aber der Verstand kan den Begriff des kategorischen Imperativs auf unsre Handlung gen anwenden, ihn in dieser Anwendung anaslysten, und so jede Handlung, insofern die freie Moralität Theil daran hat, als reines Vernunstobject denken.

tiren will über die Möglichkeit der Gefühle von Schuld und Strafwürdigkeit
und felbst des Begriffes von Pflicht ohne
Freiheit, so ift der Streit nicht zu Ende
zu bringen. Mit ein wenig Imagination
und Sympathie liesse fich, wenn das Bewußtsenn nicht dagegen protestirte, alle
Moralität ganz bequem auf eine schne
Iluston zurüfführen. Man sehe nur das
bekannte Buch von Adam Smith über
die moralischen Gefühle.

Die freie Moralität hat an einer Hands lung nur so weit Theil, als diese Handlung bem reinen moralischen Gebote gemäß oder nicht gemäß ist, und so giebt es nur zwei praktisch-objective Begriffe, Gut und Bose.

Das Gute und Bbse, als praktisches Obsiect gedacht, wird dadurch nicht zum specuslativen Object, d. h. es ist kein Ding für unsve Erkenntniß, sondern es sezt Erkenntniß, und zwar unsver Handlungen, voraus, um diese durch ein intelligibles Pradicat zu der Würde praktischer Objecte zu erhöhen.

Wendet der Verstand nach seiner Kategorienregel die Begriffe des Guten und Bosen auf Handlungen an, so darf er dabei nie die Kategorie der Caussalität fahren lassen; denn der absolute und intelligible Uransang einer Handlung im Bewustseyn ist dasjenige, was einzig und allein ihren praktischen Werth bestimmt. So fern aber ber intelligible Charafter einer Handlung (als Resultat ber Selbstcausssalität) unzertrennlich ist vom empirischen Charafter (als Resultat der Naturcaussalität der Triebe und Neigungen), kan der Verstand nach seiner reinen Synthesis Handlungen praktisch beurtheilen,

So vermag also ber Verstand jebe Rates gorie auszudrucken in praktischer Beziehung, und die so ausgedrukken Kategorien konnen Rategorien ber Freiheit heissen.

Auf diesem Wege erhalten wir folgende praktischen Begriffe:

Der Quantität nach: Willensmeis nungen (individuell), Vorschriften (coms parativ allgemein) und Geseze (absolut alls gemein);

Der Qualität nach: Begehungeres geln (affirmativ), Unterlassungeregeln (nes gativ) und Ausnahmen (limitirend); Der Relation nach: Praktische Pers sonlichkeit (kategorisch ober substantiell), Praktischer Tustand (hypothetisch, ober in Beziehung auf die empirischen Folgen der Selbstraussalität) und Praktischer Wechsels bezug aller vernünftigen Wesen (bisjunctiv, oder in Beziehung auf ein allgemeines Reich praktischer Zwecke);

Der Modalität nach: Das Erlaubte (problematisch oder moralisch=thunlich), das Pflichemäßige (affertorisch, in der Ersahrung) und das Absolut=Pflichemäßige (apodictisch und unbedingt). ")

Das Erlaubte richtiger bezeichnet werben: Das Bergeibliche? — Und ift nicht diese ganze Tasel, so viel Ehre fie auch dem Geift ihres Erfinders macht, im Grunde nur bem Logifer wichtig? Ift es ber freien Sittlichteit überhaupt zu manschen, daß im praktischen Gebrauche Da bei allen praktischen Urtheilen von keiner Erkenntniß die Rede ist, so kan auch keine Subsumtion unter reine Erkenntnisbilder oder Schemate statt siuden, und der Urtheilse kraft bleibt kein Geschäft übrig, als die Hande lungen des empirischen Charakters, als Naturzgeseze, psychologisch vom Berstande schon in der Rategorienregel ausgesast, zu subsumizren unter die aus dem reinen praktischen Bernunstzesez abgeleiteten Ideen. Dies Bersahren der praktischen Bernunft kan eine Typik und die Summe aller praktischen Ideen als a priori formal congruirend mit den menschlichen Neiguns

bas cafuifische Analysten ber menschlichen Sandlungen jur Gewohnheit werde? Ik moralische Nengklich Leit, die unvermeidliche Folge einer solchen Gewohnheit, etwas Gutes? Ift nicht eine gewisse schone Un befangen beit ein wahrhaftiges Merkzeichen sicherer und inniger Charaktergute?

Neigungen, wie Anschauungen mit dem reinen Schema der Zeit, ein praktischer Typus heissen.

# Celbstmotiv ober Triebfeber ber praftiichen Vernunft.

Einsichten sind vollendet, wenn sie den Gesezen der Anschauungs = und Denkfraft zur Gnüge gemäß sind; aber bei Handlungen bleibt noch die Frage übrig: "Warum soll ich denn etwas thun oder unterlassen?"

Auf diese Frage darf in moralischer Beziehung keine andre Antwort gegeben werden, als: "Weil es recht ist;" denn der kategorische Imperativ gebietet unbedingt und ohne alle Ruksicht. Ausgeschloffen werden muß also von einer Handlung, die für vollkommen gut gelten foll, auch die Ruksicht auf ein belohnendes Selbstgefühl, so wie überhaupt alle Bezieshung auf Schmerz oder Freude.

Daraus aber folgt nicht, daß die freie Unterwerfung unter das reine Bernunftgeses in unsern emprischen Charakter nicht eine Empfindung erregen konne, die eine Urt von Hobeit hat.

Cold

") Ift es wirklich ein Einwurf gegen die Reinbeit des Pflichtgesejes, wenn man behauptet, es sei unmöglich, daß der Mensch fich gang und gar losreiffe von der Rüfficht auf Freude und Schmerz. Zugegeben, daß Zeine menschliche Handlung moralischzein sein sein handlung nur in so fern gut ift, als sie moralischzein ift. Und sagt dies nicht genug? —

Solch eine Empfindung findet sich wirklich in und; eine unbegränzte Hochachtung für bas reine Vernunftgesez, die sich restectirt auf jede gute Handlung und auf jeden guten Chazrakter nach dem vermuthlichen Grade seiner Gute.

Dennoch darf auch dies wirklich moralische Gefühl der Selbstachtung nicht Motiv einer Handlung seyn, die für eigentlich gut gelten soll; und es wird auch dem Menschen nur unter der Bedingung zu Theil, daß er es nicht gesucht hat.

Auch Liebe, wenn sie etwas anders bedeus tet als das Gemutheresultat der unbedingten Unterwerfung unter das reine Vernunftgesez, kan für kein Moralprincip gelten. ")

Denn man bem Spftem ber Aritif ber praftischen Bernunft einen gegranbeten Borwurf machen kan, so mochte es wohl ber

Aber so wenig das reine Moralprincip sich auf etwas Andres, als auf sich felbst, bezieht,

> ber fenn, bag fie, nicht jufrieden, bie Murbe ber Morglitat gerettet und bas reine Bflichtgefes geschieden zu baben von iebem frembartigen Bufat, die untabelis chen Motive der Freude und der Liebe jur Sinnlichkeit berabmurdigt und fie in Diefem Rleibe bem Moralprincip entgeaenftellt Es ift betrubt ju feben, mie fo manche gutwillige Gemuther dies fo aufnehmen, als verlangte bie Gittenlebre von ibnen, allen Ballungen ber Berglichkeit ein Ende gu machen, um die Bernunft in den Befig einer bleibenden Mutofratie au feien. Bas ift benn Kreude? Das ift benn Liebe? Geboren nicht beibe meinem eigentlichen Wefen (nicht ben Dr= ganen, modurch fich mein Ich auffert) fo gewiß ju, als meine Bernunft? - Rreus be, Liebe und Moralitat find drei gleich unbegreifliche Directionslinien bes Gelbfibes fandes

so liegt boch in ihm, als dem lezten Grunde aller Burde, auch die Burdigkeit, gluklich zu senn, und der kategorische Imperativ kan dasher auch so ausgedrükt werden: "Handle so, daß

fandes meiner vernunftig-lebendigen Eris ften; burchaus verschieden jede von ber anbern, und boch alle drei munderpoll vereinigt in ben unerforicbliden Tiefen meines Defens. Liebe, durchaus etwas andres als Breude, und burchaus unrichtig verwechselt mit Sompathie, einer Modification ber Breude, bat ibren Adel amar nicht, fo mie bas Pflichtgefet, in biefer unbegranten Barbe, weil fie nicht frei ift, aber boch eis nen boben und berrlichen Adel, modurch fie fic der Moralitat nabert. Freude ift bas erfte Schwungrad unfrer Erifent; Liebe bas erfte Band ber Bereinigung im Reiche ber Menschlichkeit; Moralitat ber Gipfel ber Sobeit vernunftiger Wefen im Reiche ber 2mede.

daß du (aber ohne burch bein Sanbeln auf Glut zu zielen) verbienft, glutlich zu fenn."

Praftifche Dialettif ober Beziehung praftifcher Brunbfaze auf intelligible Objecte.

Da die Vernunft im praktischen und specus lativen Gebrauch eine und dieselbe Vernunft ift, so muß die Idee des Nothwendigen und Unbedingten auf's Praktische sich beziehen.

Praktische Freiheit, bas Pflichtgesez umb alle daraus abgeleiteten Begriffe, sind reine Bernunftbegriffe ober Ideen, welche direct nichts ausbrücken, als Geseze für den subjectis ven Willen.

Die einzige objective praftische Bee ift Das Gute (mit dem Correlat des Bosen) in empirischer Beziehung, und über diese erweitert, tert, vollendet, und durch den Charakter der Totalität gedacht, das bochfte Gut.

Das hochste Gut ist ein intelligibles (in unfre Erfahrungs = und Erfenntnißregel nicht passendes) Object, nicht einerlei mit dem Pslichtgesez, das eine intelligibel = subjective Worschrift, und auch nicht einerlei mit der Moralität, die eine intelligibel = subjective Würde ausdrüft.

Da Moralität keine Absicht, wohl aber einen gegründeten und unvermeidlichen Ansspruch auf Wohlseyn enthält, so widerspricht der Idee des hochsten Gutes ein Zustand, wo Glat und Moralität einander aufhalten und bestreiten, wie es in diesem Menschenleben nur zu oft der Fall ist.

Dennoch verlangt der kategorische Imperativ in Beziehung auf Objecte, daß wir die Idee des hochsten Gutes realisiren sollen,

welches im Zustande der menschlichen Bes

Die Vernunft enthält also eine praktissche Antinomie, indem sie gebietet, etwas zu thun, was sie in diesem Menschenleben und dieser Sinnenwelt für unthunlich erskennt. .

Tede Vernunftantinomie muß aufgelbs't werden können; denn die Vernunft ist ihrem innersten Wesen nach Eins; alles Wissen und Glauben wird in ihr vollendet durch Einzhait; und diese Vollendung ist absolutes Versnunftbedurfniß.

Das Vernunftbedurfniß der Wahrheits= vollendung kan, eben weil Einheit erreicht werden

") Aber wenn nun die Bernunft nichts weiter verlangte, als daß Jeder nach feinen Rraften bas bochte Gut realifren foll, wo bleibt denn die Antinomie? Und verslangt die Bernunft jemals mehr?

werden soll, im speculativen und praktischen Bernunftgebrauche sich nicht widersprechen; wohl aber kan es im praktischen Gebrauche weiter gehen, als im speculativen, weil das Bewußtseyn unser moralischen Personlichkeit der lezte Grund von jedem Interesse ist, und die praktische Bernunft daher vor der speculativen den Vorrang oder das Primat hat.

Wenn also dem praktischen Vernunstbes burfuisse ein speculativer, als solcher nicht erweislicher, Grundsaz unentbehrlich ist, so wird dieser Grundsaz von der Vernunst prakz tisch (ohne alle Anspruche auf Einsicht) bez wiesen oder postulier.

Das unbedingte Anerkennen eines Posstulats (wegen feiner praktischen Nothwensbigkeit unbedingt geltenden Grundsages) ist vernünftig-praktischer Glaube.

N 3 Ber=

Vernanstigspraktischer Glaube ist keine Selbsttauschung, weil er seinen Grund hat in den Tiesen der Bernunft, des lezten Kristeriums aller und jeder Tauschung, und auch keine Hypothese, weil er unbedingt gilt und auf keine Einsicht Anspruch macht.

Nur durch solch einen Glauben läßt sich die praktische Vernunftantinomie losen und die Einheit aller Wahrheit vollenden; denn da in dieser Sinnemwelt die Ansgleichung des Glüks mit der Moralität und die Erreichung des hochsten Gutes unmöglich ist, so postuslirt die Vernunft eine Aussicht (aber nicht Einsicht) in eine intelligible Welt, deren wirkliches Dasen keine Speculation zu erweissen vermag.

Nur zweierlei wird erfobert, die Andsgleichung des Glats mit der Moralität zu denken, ein Wesen, das sie möglich macht, und ein Fortdauren unfrer selbst in einer ansbern

bern Belt, um bas, was in biefer Sinnens welt unmöglich ift, zu erleben.

Es giebt also nicht mehr als zwei praktische Vernunftpostulate, die vollständig ausgedrutt so lauten:

Erstes Postular. Da das Pflichtgeses ohne Bedingung verlangt, daß unser Wille ihm vollkommen adaquat, und dadurch das hochste Gut realisirt werden soll, dieses aber in einer Welt, wo das Glük das erste Wort führt, ummöglich ist, und jenes nicht minder einen Zustand (der Heiligkeit) voraussezt, dem wir uns in diesem Sinnenleben nur nahern können, ohne ihn jemals zu erreischen, so folgt (praktisch): Es muß zur Fortsezung des Progresses zum großen Ziele der praktischen Vernunft einen praktisch perssonlichen Zustand für ums geben, der über dies Sinnenleben hinausreicht.

Tweites

Tweites Postulat. Da das Pflichtgeses mit Rufficht auf Glutseligkeit fich nicht vertragt, gleichwohl aber die Vernunft zur Wollendung des hochsten Gutes eine voll= kommene Harmonie zwischen Gluk und Mos ralitat verlangt, und praktisch auf beren Realifirung bringt, wozu jedem beschrantten Wefen die Rrafte fehlen, fo folgt (prattisch): Es muß einen herrn ber Natur geben, ber das, mas die Natur und ber Mensch nicht vermag, und was doch die Bernunft als nothwendig verlangt, burch sich selbst (also als Schöpfer), zwekmäßig (also als oberfte Intelligen3) und dem Begriffe bes hochsten Gutes gemäß (alfo als als moralisch vollendetes oder heiliges Wes fen) hervorbringt, und, das speculative Ber= nunftideal realisirend, als Gottheit von uns verehrt wird.

So giebt die beschlossene Kritik der reinen Bernunft dem moralischen Menschen wieder, was sie dem wißbegierigen nahm, grundet nicht die Moralität auf Religion, sondern die Möglichkeit einer vernünstigen Religion auf die Moralität, und beweiset, daß man das höchste Wesen durch gar nichts ehren kan, als durch Rechtthun.

Die for noch ein aufrichtiges Wort jum Beschlusse. Die speculative Religion versicht über ihren Eredit unter den Prüsern, weil sie sich unter dem überschwenglichen Namen einer Gotteskund e (Eheologie) vermaß, ein unenbliches Wesen zu erkennen, dessen Möglichkeit alle Vorstellungskräfte armer endlicher Wesen erschöpft, und doch unbegreisich bleibt. Soll die moralische Religion nicht dasselbe Schikfal erleben, so kan sie nicht behutsam genun

genng eingeleitet, nicht befdeiben genna dem freculativen Doamatismus naber geraft merben. Bebeutenb bleibt freis lich ber Unterfcbieb mifchen einem fbeculativen Bemeife, ber uns Ginficht bies tet, und einem prattifchen, ber Glauben poffulirt. Aber wenn die Boffulation fo weit gebt, bag fle, nicht aufrieben, ben überfcmenglichen Begriff einer allgatigen Intelligens als prattifc unentbebrlich aufgeftellt zu baben, diefen Begriff ju analoften anfangt, und die in Der alten Dogmatit gegablten Gottess eigenschaften - welch ein Bort im Munde eines Meniden! - praftifd nads adblen will, bann wird fle aus Religion wieber, wenn auch nur in prattifder Bebeutung, jur Theologie, und macht mistrauifd gegen ibre Grunbung. ner. Die Ibee bes bochfen Gutes ift gewiß bie bochte, beren bie Bernunft fic erfreut. Der Widerforuch zwifden Blut und Burbigfeit, gluflich in fenn, if

ift gewiß unter allen möglichen Wiberfpruchen in biefer unbegreiflichen 'Melt ber bartefte. Aber menn bas verborgene Offichtveincip in uns gehietet, au thun, was recht ift, obne uns jemals ein Warum? zu erlauben, lieat in diefem unbebinaten Gebote bie Roberung, bag wir nicht nur geborden, fonbern auch, mas wir burchaus nicht tonnen, bie Musgleichung bes Glats mit ber Moralitat beforgen follen? Kerner. Das Gute und bas Bofe find praftifch s biective Dernuuftbegriffe; aber fle baben boch nur in Begiebung auf Sandlungen eine Bedeutung, und find in fich teine Dbjecte. Was ift benn nun ber Bernunfts begriff eines bochken Gutes mehr, als bie regulative Ibee ber Entalität angemanbt auf eine prattifche 3bee, die gwar obiectiv, aber tein Obiect, b. i. nichts mehr als felbft praftifd:regulativ ift? Sonach ift bas vealtische Bernunft. ideal von dem fpeculativen nur in der D 2 Inmen

Unwendung verschieben. Jenes tegulirt Einfichten; biefes Sandlungen. Tenes gebort jur Borfellung einer Belt über: baupt; biefes, jur Borfellung einer moralifchen Belt. Beibe aber beuten nur auf ein congruirendes Obiect, und Rerner. Religiofitat ift geben feins. nun einmal Menfchenbebarfnis, und Glaube ba, mo vom Unendlichen bie Rebe ift, dem Menichen geziemender, als Anfpruche auf Ginficht. Aber prattis fcer Glaube fan bod besmegen, meil er ehrmurbiger ift, als ber fpeculative, nicht für ficherer gelten. Dieb nicht Die gange Intensitat Diefes Glaubens bes ffimmt burch die Intenfitat ber guten Befinnung? Und ift die Befinnung bes fdmachen Menfchengefcopfs ihrem reinen Gehalte nach nicht bald folimmer, balb beffer ? Schwantt nun ber Grund, fo muß boch gemiß bas Gebaube mitichmanfen, bas barauf erbauet ift. - Das folgt aus allen biefen Argumenten, wenn

fie richtig find? Religion ift bas lette Refultat ber gangen Bernunft, gegrunbet nicht auf eine praktische Antinomie, fondern auf bie unbegreifliche Direction unfrer gangen Borfellungefraft jum Sochften, Bollendeten und Unendlichen. Dent Wefen, bas ben Begriff einer Welt faffen fan, ift biefer gewaltige Begriff att Flein. Das lette Bernunftresultat in ein tiefwogendes Grundgefühl aufgeloft, fagt uns taglich, bag wir nicht find, mas mir fenn follen, nicht finben, mas wir ju fuchen nicht umbin tonnen, nicht wiffen, mas uns ju miffen tiefftes Be-Durfniß iff. Uebermunden von biefem Streben, biefem Abnben, biefem Bes durfen , fieht fich der Erfinder einer Bernunftfritit wie ber Raturmenfc, ber ben erften Tempel baute, nach einem Ruhepunkt aller feiner Gedanken um, und findet ibn nur in ber anfpruchlofen und refignirten Berehrung bes Defens aller Wefen. Und fo mag benn bies fleine,

Kleine, und, wenn es feine Beftimmung erfüllt, nicht unnnte Buch endigen, wie vor Beiten, als noch nicht ieber Anabe ein beterminirter Atheift fepn konte, alle Bucher endigten:

Soli Deo Gloria!

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



.

The second secon

ALTER OF THE PARTY OF

